# Geset=Sammlung

für die

# Koniglichen Preußischen Staaten.

# Nr. 33. —

Inhalt: Geset, betreffend die Abanberung und Ergänzung einiger Bestimmungen bes Kommunalabgabengesetes vom 14. Juli 1893, S. 400. — Geset, betreffend die Erbschaftssteuer, S. 412. — Stempelosteuergeset, S. 413.

(Nr. 9774.) Geset, befreffend die Abanderung und Ergänzung einiger Bestimmungen bes Kommunalabgabengesehrs vom 14. Juli 1893. Vom 30. Juli 1895.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

#### Artifel 1.

Zwischen die §§. 48 und 49 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 (Gesetzemml. S. 152) wird eingeschaltet:

#### §. 48a.

Erstreckt sich ein Handels oder Gewerbeunternehmen, einschließlich eines Bergbauunternehmens, über preußische und nichtpreußische Gemeinden, so finden behufs Ermittelung des dem Steuerpflichtigen in den verschiedenen Gemeinden zusließenden Einkommens die Vorschriften des §. 47 sinngemäße Unwendung.

#### Artifel 2.

Die §§. 49 und 50 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 werden durch nachfolgende Bestimmungen ersetzt:

#### 6. 49.

Bei der Heranziehung der Steuerpflichtigen zur Einkommensteuer in ihren Wohnsitzgemeinden ist, unbeschadet der Bestimmungen des S. 35, derjenige Theil des Gesammteinkommens außer Berechnung zu lassen, welcher außerhalb des Gemeindebezirks aus Grundvermögen, To

Ausgegeben zu Berlin ben 24. August 1895.

Sandels- oder gewerblichen Anlagen, einschlieflich der Berawerke, aus Handels = und Gewerbebetrieb, einschlieflich des Bergbaues, sowie aus der Betheiligung an dem Unternehmen einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (S. 33 Nr. 2) gewonnen wird. Zu diesem Behufe wird das Gesammteinkommen des Steuerpflichtigen eingeschätt und der so ermittelte Steuerbetrag bem Verhältniß des außer Berechnung zu laffenden Einkommens zu dem Gesammteinkommen entsprechend herabgesett.

Die Gemeinde, in welcher der Steuerpflichtige seinen Wohnsits hat, ist jedoch, wenn das steuerpflichtige Einkommen weniger als ein Diertheil des Gesammteinkommens beträgt, berechtigt, durch Gemeindebeschluß ein volles Viertheil des Gesammteinkommens für sich zur Befteuerung in Anspruch zu nehmen. Der Anspruch vertheilt sich entstehenden Falls verhältnißmäßig auf die übrigen Theile des außerhalb des Gemeindebezirks zufließenden Einkommens und, soweit Preußische Forensalgemeinden in Betracht kommen, unter entsprechender Verfürzung des diefen Gemeinden zur Besteuerung zufallenden Einkommens. Steht der Unspruch mehreren Wohnsitzgemeinden zu, so ist diefer Bruchtheil nach Makgabe des S. 50 zu vertheilen.

And Wilhelm? went worden Rends was Antolies will be stored of the stored Bei der Einschätzung von Personen mit mehrkachem Wohnsit innerhalb oder innerhalb und außerhalb des Preußischen Staatsgebietes in ihren Preußischen Wohnsitzemeinden verbleibt derjenige Theil des Gesammteinkommens, welcher aus Grundvermögen, Sandels voer gewerblichen Anlagen, einschließlich der Bergwerke, aus Sandel ober Gewerbe, einschließlich bes Bergbaues, sowie aus der Betheiligung an dem Unternehmen einer Gesellschaft mit beschränkter Saftung fließt, ber Belegenheits = beziehungsweise der Betriebsgemeinde. Beträgt jedoch dieser Theil mehr als drei Viertheile des Gesammteinkommens der Steuerpflichtigen, so gelangt die Bestimmung im S. 49 Absat 2 dieses Gefeges finngemäß zur Anwendung.

Neuanziehende, welche in einer Gemeinde wegen ihres die Dauer von drei Monaten übersteigenden Aufenthalts zu den Gemeindesteuern herangezogen werden (g. 33 Absat 4), sind insoweit benjenigen gleich-

gestellt, welche in diefer Gemeinde ihren Wohnsit haben.

Im Uebrigen dürfen Versonen mit mehrfachem Wohnsit innerhalb des Preußischen Staatsgebietes in jeder Preußischen Wohnsitz gemeinde nur mit dem der Sahl dieser Gemeinden entsprechenden Bruchtheile ihres Einkommens herangezogen werden. Wohnsitgemeinden, in welchen der Steuerpflichtige sich im Laufe des voraufgegangenen Rechnungsjahres überhaupt nicht oder kürzere Zeit als drei Monate aufgehalten hat, werden hierbei nicht mitgezählt.

In allen Fällen ist das Gesammteinkommen des Steuerpflichtigen einzuschähen und der so ermittelte Steuerbetrag dem Verhältniß des außer Berechnung zu lassenden Einkommens zu dem Gesammteinkommen entsprechend herabzusehen.

## vereiten, unter Outinmung bei Artifel 3. eine bem Umtang

Der J. 93 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 wird durch nachstehende Bestimmungen ersetz:

#### S. 93.

Die Kreise sind befugt, das Halten von Hunden zu besteuern. Die Steuer darf jährlich 5 Mark für den Hund nicht übersteigen und ist durch Steuerordnung zu regeln. Auf die Steuerordnung sinden die Vorschriften des h. 82 mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle des Gemeindevorstandes der Kreisausschuß tritt.

Die Steuerordnung bedarf der Genehmigung des Bezirksausschusses. Die Genehmigung unterliegt der Zustimmung der Minister des Innern und der Finanzen. Den Ministern ist gestattet, die Ertheilung der Zustimmung auf den Oberpräsidenten zu übertragen.

> Die Erhebung einer Hundesteuer seitens der Kreise berührt das Recht der Gemeinden zur Besteuerung der Hunde nicht (s. 16).

## : profiler danslet "nogumen Artifel 4. when dindroll at its

Artikel I und 2 des gegenwärtigen Gesetzes treten am 1. April 1896, Artikel 3 tritt nach seiner Verkündigung sofort in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Neues Palais, den 30. Juli 1895.

in ben fallen gu f, genne b erftredt fich bie Berreiung

# statte med asmist , wildingspan (L. S.) dan den Wilhelm.

v. Boetticher. Miquel. Thielen. Boffe. v. Hammerstein.

(Nr. 9775.) Gefet, betreffend die Erbschaftssteuer. Lom 31. Juli 1895.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen z.

verordnen, unter Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den Umfang der Monarchie mit Ausschluß der Insel Helgoland, was folgt:

#### Artifel 1.

In dem durch die Bekanntmachung Unseres Finanzministers vom 24. Mai 1891 veröffentlichten Text des Gesetzes, betreffend die Erbschaftssteuer (Gesetzemml. 1891 S. 78), treten folgende Aenderungen ein:

1) Dem S. 10 treten als zweiter Absatz die Worte hinzu:

Hatte der Erblasser bei seinem Ableben keinen Wohnsit, so unterliegt das Vermögen der diesseitigen Erbschaftssteuer, insoweit es bei seinem Ableben in Preußen sich befindet.

- 2) Im S. 15 tritt an die Stelle des Wortes "Zwanzigfache" das Wort
  - 3) Im Tarif erhalten:
    - a) die Vorschrift unter 1 der "Befreiungen" folgende Fassung: jeder Anfall, welcher den Betrag von einhundertfünfzig Mark nicht übersteigt, mit Ausnahme des Falles, daß lediglich in Folge des Abzuges des Werthes der einem Dritten zustehenden Nuhung (§. 27 des Gesehes) der Werth der Substanz sich auf den Betrag von einhundertfünfzig Mark vermindert,
    - b) die Vorschrift unter 2g der "Befreiungen" in ihrem zweiten Sate folgende Fassung:

ferner öffentliche Waisenhäuser, vom Staate genehmigte Hospitäler und andere Bersorgungsanstalten, ferner vom Staate genehmigte Vereine für die Kleinkinderbewahranstalten, sowie Stiftungen, welche als milbe ausdrücklich anerkannt sind,

c) hinter 2k der "Befreiungen" treten in einem weiteren Absah folgende Worte hinzu:

In den Fällen zu f, g und h erstreckt sich die Befreiung nur auf inländische Anstalten, Stiftungen, Bereine u. s. w., kann jedoch auch ausländischen Anstalten, Stiftungen, Bereinen u. s. w. gewährt werden, wenn der auswärtige Staat Preußen gegenüber die gleiche Rücksicht übt, d) in dem Absate "Befreiungen zu 2" wird zwischen die Buchstaben i und k folgender Absatz unter einem besonderen Buchstaben eingeschoben:

Raffen ober Anstalten, welche die Unterstützung der Arbeitnehmer oder Bediensteten des Erblaffers, sowie der Angehörigen berselben bezwecken.

Artifel 2.

Dieses Geset tritt mit bem 1. April 1896 in Kraft.

Artifel 3.

Der Kinangminister ift mit ber Ausführung bieses Gesetzes beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Neues Palais, den 31. Juli 1895.

(L. S.) Wilhelm.

v. Boetticher. Miquel. Thielen. Boffe. Frhr. v. hammerftein.

(Nr. 9776.) Stempelsteuergeset. Dom 31. Juli 1895.

Martin and 124 9. 5. 424

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen, unter Zustimmung beider Häuser des Landtages, für den Umfang der Monarchie mit Ausschluß der Hohenzollernschen Lande und der Infel Helgoland, was folgt:

#### I. Abichnitt.

Von der Pflicht zur Entrichtung der Stempelsteuer.

S. 1.

Begenstand ber Stempelsteuer.

Die in dem anliegenden Tarif aufgeführten Urfunden unterliegen den darin

bezeichneten Stempelabaaben.

Stempelpflichtig find Urfunden, welche mit dem Namen ober ber Firma des Ausstellers unterzeichnet find, insoweit nicht dieses Geset oder der Tarif entgegen-(Nr. 9775-9776.)

stehende Bestimmungen enthält. Den unterschriftlich vollzogenen Urkunden stehen diejenigen gleich, unter welchen der Name oder die Firma des Ausstellers in feinem Auftrage unterschrieben oder mit seinem Wissen oder Willen durch Stempelaufdruck, Lithographie ober in irgend einer anderen Art mechanisch hergestellt ist.

Ergiebt sich die Einigung über ein Geschäft aus einem Briefwechsel ober einem Austausch sonstiger schriftlicher Mittheilungen, so wird in der Regel ein Stempel hierfür nicht erhoben. In einem solchen Kalle tritt aber die Vervflichtung zur Entrichtung des betreffenden Stempels dann ein, wenn nach der Verkehrssitte über das Geschäft ein förmlicher schriftlicher Vertrag errichtet zu werden pflegt, diese Errichtung indessen nicht stattgefunden hat und von den Betheiligten beabsichtigt ist, durch den Briefwechsel oder den Austausch der sonstigen schriftlichen Mittheilungen die Aufnahme eines folchen Vertrages zu ersetzen.

# methodelic unit Minister State of the Market Market Comments of the Market Market Comments of the Market Comments

Verhältniß des Auslandes zum Inlande. Der Stempelsteuer unterliegen auch die von Inländern oder von Ausländern im Auslande errichteten Urkunden über Geschäfte, welche im Inlande befindliche Gegenstände betreffen oder welche im Inlande zu erfüllen find.

Inland im Sinne dieses Gesetzes und des Tarifs ist der Geltungsbereich

dieses Gesetzes.

#### 6. 3.

Allgemeine Grundfäße über bie Stempelpflichtigkeit.

Die Stempelpflichtigkeit einer Urkunde richtet fich nach ihrem Inhalt. Für die Stempelpflichtigkeit ift die Hinzufügung von Bedingungen, die Wiederaufhebung und die unterbliebene Ausführung des Geschäfts — vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen des Gesetzes oder des Tarifs — sowie die Bernichtung der Urkunde ohne Bedeutung.

Urkunden, in denen ein Geschäft nur in der Form der Verdeutlichung oder Begründung einer anderen Erklärung erwähnt wird, find in Ansehung jenes Geschäfts stempelpflichtig, wenn die Absicht auf die Beurkundung desselben gerichtet

gewesen ift.

### 6. 4.

#### Sachliche Stempelsteuerbefreiungen.

Von der Stempelsteuer sind befreit:

a) Urfunden über Gegenstände, beren Werth nach Gelb geschätzt werden kann, wenn dieser Werth 150 Mark nicht übersteigt, insoweit nicht ber Tarif entgegenstehende Bestimmungen enthält;

b) Urfunden, welche wegen Bestimmung des Betrages öffentlicher Abgaben und Einziehung derselben und überhaupt wegen Leistungen an den Fistus des Deutschen Reiches ober des Preußischen Staates in Folge

allgemeiner Vorschriften aufgenommen ober beigebracht werden müssen, fofern fie allein zu diesem Zwecke bienen;

c) die auf die Heeresterganzung und die Befreiung von dem Heeresdienste and fowie von den Reserve- und Landwehrübungen bezüglichen amtlichen

Urfunden:

d) die von der Aluseinandersetzungsbehörde und deren Abgeordneten oder im Auftrage und auf Ersuchen derselben von anderen Behörden, wie auch in den vorgesetzten Instanzen gepflogenen Verhandlungen und war sowohl über den Hauptgegenstand der Auseinandersetzung, als auch über die damit verbundenen Nebenpunkte, einschließlich aller biergehöriger Urfunden, desgleichen Urfunden, die von anderen Behörden auf Antrag der Parteien ausgestellt werden, sofern sich lettere dag as müber die ihnen von der Auseinandersehungsbehörde oder einem Abgeordneten berselben gemachte Auflage zur Beibringung folcher Urkunden mabilion ausweisen;

e) Urkunden wegen Besitzveranderungen, denen sich die Betheiligten aus Gründen des öffentlichen Wohls zu unterwerfen gesetzlich verpflichtet find (Enteignungen), ohne Unterschied, ob die Besitzveränderung selbst burch Enteignungsbeschluß oder durch freiwillige Veräußerungsgeschäfte

bewirft wird;

1) Abschriften, Auszüge und Bescheinigungen jeder Art aus den bei der Ratasterverwaltung geführten beziehungsweise aufbewahrten Karten und

sonstigen Schriftstücken;

Derfügungen und Verhandlungen der Schiedsmänner, soweit die Stempelpflichtigkeit derfelben in der Tarifftelle "Bergleiche" nicht ausbrudlich angeordnet ist (vergleiche auch S. 13 Buchstaben a und S. 15);

In) alle Urfunden über Gegenstände, denen durch frühere Gesetze oder landesherrliche Privilegien Stempelfreiheit bewilligt worden ift.

Die Befreiung zu a findet auch auf diejenigen Vollmachten Anwendung, aus beren Inhalt der Werth des Gegenstandes nicht ersichtlich ist, sofern nachgewiesen wird, daß der Werth ben Betrag von 150 Mark nicht übersteigt.

# nicht beingt, diese Neireiung den Angeiseren, und nielden die Berringe eine geben songerkungen, wenn diese Nerignis zu lich nach gehellicher Bergibrift zu Perfönliche Stempelsteuerbefreiungen.

Von der Entrichtung der Stempelsteuer sind befreit:

a) der König, die Königin und die Königlichen Wittwen;

b) der Fiskus des Deutschen Reiches und des Preukischen Staates und alle öffentlichen Anstalten und Rassen, welche für Rechnung des Reiches oder des Preußischen Staates verwaltet werden oder diesen gleichgestellt mind redefind;

c) beutsche Kirchen und andere beutsche Religionsgesellschaften, denen die

Rechte juristischer Versonen zustehen;

d) öffentliche Armen\*, Kranken\*, Arbeits\* und Besserungsanstalten, serner öffentliche Waisenhäuser, vom Staate genehmigte Hospitäler und andere Versorgungsanstalten, serner vom Staate genehmigte Vereine für die Kleinkinderbewahranstalten, sowie Stistungen, welche als milde aus\* drücklich anerkannt sind;

e) öffentliche Schulen und Universitäten;

f) Gemeinden (Gutsbezirke) und Berbande von folchen in Armen, Schul-

und Kirchenangelegenheiten;

g) Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Gesellschaften mit beschränkter Hattung, deren durch Statut bestimmter Zweck ausschließlich darauf gerichtet ist, unbemittelten Familien gesunde und zweckmäßig eingerichtete Wohnungen in eigens erbauten oder angekauften Häusern zu billigen Preisen zu verschaffen und deren Statut die an die Gesellschafter zu verstheilende Dividende auf höchstens vier Prozent ihrer Antheile beschränkt, auch den Gesellschaftern für den Fall der Auslösung der Gesellschaft nicht mehr als den Rennwerth ihrer Antheile zusichert, den etwaigen Rest des Gesellschaftsvermögens aber für gemeinnützige Zwecke bestimmt.

Dem Staatsoberhaupte und dem Fiskus anderer Staaten als des Deutschen Reiches und des Preußischen Staates sowie den öffentlichen Unstalten und Kassen, die für Rechnung eines solchen anderen Staates verwaltet werden oder diesen gleichgestellt sind, und den Chefs der bei dem Deutschen Reiche oder bei Preußen beglaubigten Missionen kann die Stempelsteuerbefreiung gewährt werden, wenn

der betreffende Staat Preußen gegenüber die gleiche Rucksicht übt.

In den Fällen zu d bis g erstreckt sich die Stempelsteuerbefreiung nur auf inländische Anstalten, Stiftungen, Vereine u. s. w. Diese Befreiung kann jedoch auch ausländischen Anstalten, Stiftungen, Vereinen u. s. w. gewährt werden, wenn der auswärtige Staat Preußen gegenüber die gleiche Rücksicht übt.

Die außerdem gewiffen Personen, Behörden, Gesellschaften, Anstalten, Stiftungen, Bereinen u. f. w. durch frühere Gesetze ober landesherrliche Privilegien

bewilligten Steuerbefreiungen bleiben auch fernerhin in Rraft.

Die nach den vorstehenden Bestimmungen von der Stempelsteuer befreiten Personen, Behörden, Gesellschaften, Anstalten, Stiftungen, Vereine u. s. w. sind nicht besugt, diese Bestreiung den Privatpersonen, mit welchen sie Verträge einzgehen, einzuräumen, wenn diese Personen an sich nach gesetzlicher Vorschrift zur Entrichtung des Stempels verbunden sind.

Bei allen zweiseitigen Berträgen mit solchen Personen muß für ben Bertrag die Hälfte des Stempels und für die Nebenausfertigungen außerdem der

vorgeschriebene Stempel (S. 9) entrichtet werden.

Bei Verträgen über Lieferungen an den Fisstus des Deutschen Reiches oder des Preußischen Staates und alle öffentlichen Anstalten und Kassen, welche für Rechnung des Reiches oder des Preußischen Staates verwaltet werden oder diesen gleichgestellt sind, hat der Lieferungsübernehmer den vollen Betrag des Stempels zu entrichten.

## adopt 41 and the mardes. 6. as ald arder of reduce

#### Werthermittelung.

Die Ermittelung des Werthes eines Gegenstandes zum Zwecke der Berechnung der Stempelsteuer ist auf den gemeinen Werth desselben zur Zeit der Beurkundung

des Geschäfts zu richten.

Ist einem der Vertragschließenden ein Wahlrecht oder die Besugniß eingeräumt, innerhalb bestimmter Grenzen den Umfang der Leistung zu bestimmen, so wird die Stempelsteuer nach dem höchstmöglichen Werthe des Gegenstandes des Geschäfts berechnet. Ist die Leistung nicht bis zu den bestimmten Grenzen erfolgt, so wird nach Ausführung des Geschäfts die gezahlte Stempelsteuer bis auf den der wirklichen Leistung entsprechenden Betrag erstattet.

Bei Geldforderungen ist der aus der stempelpflichtigen Urkunde ersichtliche Geldbetrag, bei Kurs habenden Werthpapieren der Tageskurs als Werth anzusehen.

Die Umrechnung der in anderer als Reichswährung angegebenen Summen erfolgt nach den für die Erhebung des Wechselstempels vom Bundesrath sestigesetten Mittelwerthen und, insoweit solche nicht bestimmt worden sind, nach dem laufenden Kurse.

Der Werth des Besitzes einer Sache ist in der Regel dem Werthe der

Sache gleich zu achten.

Der Werth eines Pfandrechts oder der Sicherstellung einer Forderung richtet sich nach dem Betrage der Forderung; hat der Gegenstand des Pfandrechts

einen geringeren Werth, so ist dieser maßgebend.

Der Werth einer Grunddienstbarkeit wird durch den Werth, welchen diefelbe für das herrschende Grundstück hat, und wenn der Betrag, um welchen sich der Werth des dienenden Grundstücks durch die Dienstbarkeit mindert, größer ist, durch diesen Betrag bestimmt.

Der einjährige Werth von Nuhungen wird, wenn nicht aus der Urkunde ein höherer oder niederer Prozentsat hervorgeht oder sonst festgestellt werden kann, zu vier vom Hundert des Werthes des Gegenstandes, welcher die Nuhung gewährt,

angenommen.

Bei immerwährenden Nutzungen und Leistungen ist das Fünfundzwanzigsfache ihres einjährigen Betrages, bei Nutzungen und Leistungen von unbestimmter Dauer, sosen nicht die Vorschriften in den beiden nächstfolgenden Ubsätzen Anwendung sinden oder anderweite die längste Dauer begrenzende Umstände in der Urkunde angegeben sind, das Zwölseinhalbsache des einjährigen Betrages als Werth anzusehen.

Der Werth von Nutungen ober Leistungen auf Lebenszeit bestimmt sich nach dem zur Zeit ihres Anfanges erreichten Lebensalter der Person, bei deren Tode die Nutung oder Leistung erlischt, und wird bei einem Lebensalter derselben

von 15 Jahren oder weniger auf das 18 sache über 15 Jahre bis zu 25 Jahren auf das 17 sache

|               | über  | 35 | Jahre   | bis | zu   | 45 | Jahren    | auf     | bas | 14 | fache         |      |
|---------------|-------|----|---------|-----|------|----|-----------|---------|-----|----|---------------|------|
|               |       |    |         |     |      |    | =         |         |     |    |               |      |
|               |       | 55 |         | =   |      | 65 | mountille | 4       | =   | 81 | /2 =          |      |
| ber Berechnum | 02090 | 65 | mup 800 | 113 | 1190 | 75 | bes eines | lus Ell | 200 | 5  | le l'imit (el | si C |
| r Beurfundum  |       |    |         |     |      |    |           |         |     |    |               |      |
|               |       |    |         |     |      |    |           |         |     |    | ति है है है   |      |

des Werthes der einjährigen Nutung oder Leistung angenommen.

Jst die Dauer der Nutungen ober Leistungen von der Lebenszeit mehrerer Personen dergestalt abhängig, daß beim Tode der zuerst verstevbenden die Nutung oder Leistung erlischt, so ist für die nach den Bestimmungen im vorigen Absat vorzunehmende Werthermittelung das Lebensalter der ältesten Person maßgebend. Wenn die Nutung oder Leistung bis zum Tode der letzversterbenden Person fortdauert, ersolgt die Berechnung nach dem Lebensalter der jüngsten Person.

Der Gesammtwerth der auf bestimmte Zeit eingeschränkten Nuhungen oder Leistungen ist unter Zugrundelegung eines vierprozentigen Zinksußes nach der beigefügten Hülfstabelle zu ermitteln. Ist jedoch die Dauer der Nuhung oder Leistung noch außerdem durch die Lebenszeit einer oder mehrerer Personen bedingt, so darf der nach den Bestimmungen der beiden vorhergehenden Absätze zu berechnende Werth nicht überschritten werden.

## Morth clare Membrett 7018 ber Sicherfallung einer Korberung

Berpflichtung ber Privatpersonen, Behörden und Beamten zur Auskunftertheilung; dir amtliches Ermittelungsverfahren.

Die Steuerpflichtigen sind zur Ertheilung der von den Steuerbehörden oder den zur Einziehung oder Verwendung des Stempels noch sonst verpflichteten Behörden oder Beamten erforderten Auskunft über den Werth des Gegenstandes, soweit dazu nicht die Kenntnisse eines Sachverständigen oder besondere Ermittelungen erforderlich sind, verbunden.

Wird in den vorgedachten Fällen der Aufforderung der Behörden oder Beamten nicht genügt, so kann die Steuerbehörde die Säumigen durch Festsehung und Sinziehung von Ordnungsstrafen dis zu einem Gesammtbetrage von 60 Mark zur Befolgung der getroffenen Anordnungen anhalten, auch das zur Erledigung derselben Nöthige auf Kosten der Säumigen beschaffen. Der Festsehung einer

Ordnungsstrafe hat die Androhung derselben vorherzugehen.

Tragen die Behörden ober Beamten Bedenken, die Angaben der Steuerpflichtigen als richtig anzunehmen, und findet eine Einigung mit den letteren nicht statt, so sind die Behörden oder Beamten befugt, unter Zuziehung Sachverständiger, bei deren Auswahl etwaige Vorschläge der Steuerpflichtigen mit zu berücksichtigen sind, die für die Berechnung der Steuer erforderlichen Grundlagen zu ermitteln und danach die Steuer zu erheben. Die Kosten der Ermittelung fallen dem Steuerpflichtigen zur Last, wenn der ermittelte Werth den von dem Steuerpflichtigen angegebenen Werth um 10 Prozent oder mehr übersteigt. Die gezahlten Kosten werden erstattet, wenn im Verwaltungswege oder im Kechtswege

bie Ermäßigung bes Werthes auf einen nicht zum Kostenersatz verpflichtenben Betraa erfolat.

Wird von den Steuerpflichtigen gegen die Entscheidung der Steuerbehörde der Rechtsweg beschritten, so bleibt die Zahlung des streitig gebliebenen Stempels

bis zur Rechtstraft des Urtheils ausgeseht.

Alle ummittelbaren und mittelbaren Behörden und Beamten find verbunden, ber Steuerbehörde oder den zur Einziehung oder Verwendung des Stempels noch sonst verpflichteten Behörden oder Beamten Auskunft über die für die Festsetzung ber Stempelsteuer in Betracht tommenden thatsächlichen Berhältnisse zu ertheilen.

#### S. 8.

#### Unbestimmtheit bes Werthes bes Gegenstanbes.

Wenn bei einem Geschäft der Werth des Gegenstandes dergestalt unbestimmt ist, daß er von vornherein nicht festgestellt oder geschätzt werden kann, so hat der zur Entrichtung der Abgabe Verpflichtete die Urkunde innerhalb der in den SS. 15 und 16 angegebenen Fristen der Steuerbehörde vorzulegen, welche bas Erforderliche wegen der Heberwachung, Sicherstellung und nachträglichen Zahlung der Stempelsteuer anordnen wird.

Diese Bestimmung findet auch auf diesenigen Urkunden Unwendung, zu welchen Privatpersonen ohne amtliche Ueberwachung Stempelmarken verwenden

dürfen.

#### S. 9.

Berfteuerung mehrerer über benfelben Gegenftand ausgestellter Urkunden.

Werben über denselben Gegenstand mehrere Urkunden gleichen Inhalts ausgefertigt, so wird die auf dem Gegenstande ruhende Steuer nur zu einer derselben, und zwar in der Regel zu derjenigen Urkunde, welche als Hauptausfertigung bezeichnet ift, verwendet; die übrigen Ausfertigungen sind mit demjenigen Stempel zu versehen, welcher nach der Tarifstelle "Duplikate" beizubringen ist. Eine Ausfertigung einer Verhandlung darf nur dann als Nebenausfertigung versteuert werden, wenn das Vorhandensein einer als Hauptausfertigung versteuerten Urfunde nachgewiesen wird. galltoilagens at

Bei Notariatsverhandlungen ist der Stempel zu der Urschrift zu verwenden. Die erste Ausfertigung ist stempelfrei, wenn die Ausfertigung als erste bezeichnet und auf berselben bescheinigt ist, welcher Stempel zu der Urschrift verwendet

worden ift. participated marrows flow) dans go an abilitante maite igin Auf jeder zweiten und weiteren Ausfertigung oder amtlich beglaubigten Abschrift oder jedem amtlich beglaubigten Auszuge aus einer stempelpflichtigen Urkunde muß bescheinigt werden, welcher Stempel zu der Hauptausfertigung oder Urschrift verwendet worden ist. Alle unmittelbaren und mittelbaren Beamten sind verpflichtet, auch die von ihnen gefertigten einfachen Abschriften stempelpflichtiger Urkunden mit dieser Bescheinigung zu versehen.

76\* (Nr. 9776.)

#### S. 10.

Berfteuerung mehrerer in berfelben Urkunde enthaltener Gegenftande.

Wenn bei Rechtsgeschäften über mehrere, verschiedenen Steuersätzen unterliegende Gegenstände das Entgelt ohne Angabe der Einzelwerthe ungetrennt in einer Summe oder Leistung verabredet ist, so kommt für die Berechnung des Stempels der höchste Steuersatz zur Anwendung, sosern nicht von den Ausstellern der Urkunde auf derselben die Werthe für die einzelnen Gegenstände innerhalb der im §. 16 angegebenen Fristen noch nachträglich angegeben werden. Trägt die Steuerbehörde Bedenken, die ursprünglichen oder nachträglichen Angaben der Steuerpflichtigen über die Einzelwerthe als richtig anzunehmen, so kommen die Vorschriften des dritten Absatzs des §. 7 zur Anwendung.

Enthält eine Urkunde verschiedene steuerpflichtige Geschäfte, so ist der Betrag des Stempels für jedes Geschäft besonders zu berechnen und die Urkunde

mit der Summe diefer Stempelbetrage zu belegen.

Sofern die einzelnen in einer Urkunde enthaltenen Geschäfte sich als Bestandtheile eines einheitlichen, nach dem Tarise steuerpflichtigen Rechtsgeschäftes darstellen, ist nur der für das letztere vorgesehene Stempelbetrag zu entrichten.

#### S. 11.

Mindestbetrag ber Stempelsteuer und Abstufungen berfelben.

Die Stempelabgabe beträgt, insoweit der Tarif nicht abweichende Bestimmungen enthält, mindestens 0,50 Mark und steigt in Abstufungen von je 0,50 Mark, wobei überschießende Stempelbeträge auf 0,50 Mark abgerundet werden.

#### §. 12.

Verpflichtung jur Zahlung ber Stempelsteuer.

Bur Sahlung der Stempelsteuer sind verpflichtet:

- a) bei den von Behörden und Beamten, einschließlich der Notare, aufgenommenen Verhandlungen oder ertheilten Aussertigungen, Abschriften, Bescheinigungen, Auszügen und Genehmigungen aller Art diesenigen, auf deren Veranlassung die Schriftstücke ausgenommen oder ertheilt sind;
- b) bei einseitigen Verpflichtungen und Erklärungen diejenigen, welche die Schriftstude ausgestellt haben;
- c) bei Verträgen einschließlich Punktationen alle Theilnehmer, insoweit der Tarif nicht abweichende Bestimmungen enthält.

Von mehreren zur Zahlung der Stempelsteuer verpflichteten Personen haftet jede einzelne als Gesammtschuldner.

#### S. 13.

#### Saftbarkeit für bie Stempelsteuer.

Für die Entrichtung der Stempelsteuer haften unter Vorbehalt des Rück-

griffs gegen die eigentlich Berpflichteten:

a) Beamte, einschließlich der Notare, jedoch ausschließlich der Schiedsmänner, welche die von ihnen aufgenommenen Urkunden vor erfolgter oder nicht ausreichend erfolgter Stempelverwendung aushändigen oder Ausfertigungen oder Abschriften ertheilen oder wegen der Einziehung des Stempels die ihnen nach §. 15 obliegenden Pflichten verabsäumen.

Diese Bestimmung kommt auch dann zur Anwendung, wenn ein Notar den Entwurf einer Urkunde ansertigt und nach Vollziehung durch die Betheiligten die Unterschriften oder Handzeichen beglaubigt;

b) Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, eingetragene Genossenschaften, Gewerkschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung für die Stempel, welchen die von ihren Vorskänden oder Geschäftsführern in ihrem Auftrage oder Namen errichteten Verhandlungen unterliegen;

c) bei Auftionen diesenigen, für beren Rechnung oder auf deren Veranlassung die Versteigerung stattgefunden hat, und die von diesen

Personen zur Abhaltung der Auftionen Beauftragten;

d) jeder Inhaber oder Borzeiger einer mit dem gesetzlichen Stempel nicht oder nicht ausreichend versehenen Urkunde, welcher ein rechtliches Interesse an dem Gegenstande derselben hat.

#### II. Abschnitt.

Von der Erfüllung der Stempelpsticht und den Folgen der Nichterfüllung.

#### §. 14.

Urt ber Erfüllung ber Stempelpflicht.

Die Stempelpflicht wird erfüllt durch:

a) Niederschreiben der stempelpflichtigen Erklärung auf gestempeltes Papier;

b) Berwendung von Stempelmarken auf benjenigen Schriftstücken, zu welchen Stempelmarken ohne amtliche Ueberwachung verwendet werden bürfen;

c) Einreichung der stempelpflichtigen Urkunde oder, wenn diese nicht vorgelegt werden kann, einer den wesentlichen Inhalt der Urkunde ents haltenden Anzeige und Einzahlung des erforderlichen Geldbetrages bei einer zur Entwerthung von Stempelzeichen befugten Umtöstelle;

d) Verwendung von Stempelmarken durch zur Entwerthung derselben bestugte Amtsstellen;

e) Baarzahlung der Stempelabgabe in benjenigen Fällen, in welchen dieselbe nach den Bestimmungen des Preußischen Gerichtskostengesetzt vom 25. Juni 1895 (Gesetz-Samml. S. 203) bei den Gerichtskosten zu vereinnahmen ist.

Der Finanzminister ist ermächtigt, für den Verkehr bestimmter Personen statt der Erhebung des Stempels im Einzelnen die Zahlung einer jährlichen Abssindungssumme zu gestatten. Die in diesem Verkehr errichteten Urkunden sind mit einem Hinweise darüber zu versehen, daß die Stempelpflicht durch die Vereinbarung einer Absindungssumme erfüllt ist.

#### S. 15.

Zeit ber Stempelverwendung bei den von Behörden und Beamten aufgenommenen Berhandlungen.

Behörden und Beamte, einschließlich der Notare, jedoch ausschließlich der Schiedsmänner, haben zu allen von ihnen aufgenommenen Berhandlungen oder ertheilten Aussertigungen, Abschriften, Bescheinigungen, Auszügen und Genehmigungen aller Art den Stempel vor deren Aushändigung, spätestens aber binnen zwei Wochen nach dem Tage der Ausstellung der Urtunden zu verwenden. Ist der Stempel innerhalb dieser Frist von den Verpflichteten nicht beigebracht, so ist die zwangsweise Einziehung des Stempels binnen einer Woche bei der zusständigen Steuerstelle von den vorbezeichneten Behörden und Beamten zu beantragen oder, wenn sie selbst zur zwangsweisen Einziehung von Geldern besugt sind, die zwangsweise Einziehung innerhalb der gleichen Frist anzuordnen. Dieser Bestimmung unterliegen auch diesenigen Urtunden, bei denen ein Notar den Entwurf ansertigt und nach Vollziehung durch die Betheiligten die Unterschriften oder Handzeichen beglaubigt.

Insoweit die in der Tarifstelle "Erlaubnissertheilungen" unter c und maufgeführten Urkunden einen den Betrag von 1 Mark 50 Pf., beziehungsweise 3 Mark übersteigenden Stempel ersordern, ist der Mehrbetrag von den Steuerpsslichtigen erst binnen zwei Wochen nach dem Tage der Nechtskraft der Zuschrift über das Ergebniß der Veranlagung zur Gewerbesteuer oder der auf das einzgelegte Nechtsmittel ergangenen Entscheidung beizubringen (§§. 32 und 35 ff. des Gewerbesteuergesehrs vom 24. Juni 1891 — Gesch-Samml. S. 205 —).

Für die Versteuerung der stempelpflichtigen Verhandlungen der Schiedsmänner haben die Parteien den Stempel binnen zwei Wochen nach dem Tage der Aufnahme zu der Urschrift der Verhandlung beizubringen und dem Schiedsmann zuzustellen. Die Schiedsmänner haben auf jeder von ihnen ertheilten Vergleichsaussfertigung zu vermerken, welcher Stempel zu der Urschrift verwendet oder daß ein solcher nicht beigebracht worden ist.

#### S. 16.

Beit ber Stempelverwendung bei Berhandlungen ber Privatperfonen.

Bei den nicht auf Stempelpapier niedergeschriebenen Verhandlungen der Privatpersonen muß die Versteuerung bewirkt sein:

a) bei Urkunden, zu welchen die Aussteller Stempelmarken ohne amtliche Ueberwachung verwenden dürfen, vor der Aushändigung spätestens aber binnen zwei Wochen nach dem Tage der Ausstellung, vorbehaltlich der Bestimmung im §. 14 Absat 2;

b) bei Schriftstücken über die Uebertragung eines Kures (vergl. Tarifstelle ,, Kure') vom Aussteller vor der Umschreibung im Gewerkenbuche, spätestens aber binnen zwei Wochen nach dem Tage der Ausstellung;

c) bei Pacht-, Mieth- und antichretischen Berträgen über unbewegliche Sachen innerhalb der in der Tarifstelle "Pachtverträge" angegebenen Frist;

d) bei Gesellschaftsverträgen, die der Eintragung in das Handels. oder Genossenschaftsregister bedürfen, vor der Eintragung in die Register, spätestens aber binnen zwei Wochen nach dem Tage der Errichtung;

e) bei den von der Heeresverwaltung mit Privatpersonen abgeschlossenen Berträgen und Berhandlungen über Lieferungen, Werkverdingungen und fonstige Leistungen, die erst im Falle einer Mobilmachung zur Ausführung kommen sollen, binnen zwei Wochen nach Eintritt der Mobilmachung;

f) bei im Auslande errichteten Urkunden, bei denen Inländer betheiligt find, binnen zwei Wochen nach dem Tage der Rückfehr der Inländer in das Inland, bei sonstigen im Auslande errichteten Urkunden, von denen im Inlande Gebrauch gemacht werden soll, vor dem Gebrauch;

g) in allen übrigen Fällen vom Aussteller binnen zwei Wochen nach dem Tage der Ausstellung.

Von jedem Juhaber oder Vorzeiger einer stempelpflichtigen Urkunde, welcher ein rechtliches Interesse an dem Gegenstande derselben hat, ist die Versteuerung der Urkunde binnen zwei Wochen nach dem Tage des Empfanges zu bewirken.

Bei Urkunden über Nechtsgeschäfte, welche erst durch die Genehmigung oder den Beitritt einer Behörde oder eines Dritten Nechtswirksamkeit erlangen, beginnt den Ausstellern gegenüber die Frist für die Verwendung des Stempels mit dem Ablaufe desjenigen Tages, an welchem sie von der Genehmigung oder dem Beitritt Kenntniß erhalten haben.

#### S. 17.

Festsehung von Gelbstrafen gegen Privatpersonen.

Wer den Vorschriften bezüglich der Verpflichtung zur Entrichtung der Stempelsteuer zuwiderhandelt, hat eine Geldstrafe verwirkt, welche dem viersachen (Nr. 9776.)

Betrage bes hinterzogenen Stempels gleichkommt, mindestens aber brei Mark

beträgt.

Betreffen die gedachten Zuwiderhandlungen die in der Tarifstelle "Pachtverträge" aufgeführten Verzeichnisse oder Urkunden, zu welchen Privatpersonen Stempelmarken ohne amtliche Ueberwachung verwenden dürfen, so ist eine Geldstrafe verwirkt, welche dem zehnfachen Betrage des hinterzogenen Stempels gleichkommt, mindestens aber dreißig Mark beträgt.

Die gleiche Gelbstrafe tritt ein, wenn:

a) bei Auflassungertlärungen und Umschreibungsanträgen ein geringerer Werth angegeben wird, als der nach den Vorschriften der Tarifstelle "Kauf= und Tauschverträge" bei der Versteuerung der Kausverträge berechnete Betrag der von dem Erwerber übernommenen Lasten und Leistungen, mit Einschluß des Preises und unter Zurechnung der vorbehaltenen Nukungen;

b) bei Auflassungserklärungen und Umschreibungsanträgen eine Urkunde über das Rechtsgeschäft vorgelegt wird, welche dasselbe nicht so enthält, wie es unter den Betheiligten hinsichtlich des Werthes der Gegenleistung verabredet ist, und einem geringeren Stempel unterliegt, als die Beurkundung des wirklich verabredeten Rechtsgeschäfts ersordern

würde.

Kann der Betrag des hinterzogenen Stempels nicht festgestellt werden, so tritt eine Geldstrafe bis zu dreitausend Mark ein.

Die verwirkten Geldstrafen treffen jeden Unterzeichner oder Aussteller einer

Urfunde besonders und in vollem Betrage.

Bei Genossenschaften und Aktiengesellschaften sind die Geldstrafen gegen die Vorstandsmitglieder, bei Kommanditgesellschaften gegen die persönlich haftenden Gesellschafter, bei offenen Handelsgesellschaften gegen die Gesellschafter, bei Gesellschaften nuit beschränkter Haftung gegen die Geschäftsführer, bei Gewertschaften gegen die Repräsentanten oder Grubenvorstände nur im einmaligen Betrage, jedoch unter Haftbarkeit jedes einzelnen als Gesammtschuldners festzusehen. Sbenso ist zu verfahren, wenn mehrere Urkundenaussteller bei einem Geschäft als gemeinschaftliche Kontrahenten betheiligt sind.

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften bezüglich der Verpflichtung zur Entrichtung der Stempelsteuer unter a der Tarifstelle "Pachtverträge" trifft

Die Geldstrafe nur den Verpachter, Vermiether oder Verpfander.

#### §. 18.

Festsehung von Ordnungsstrafen gegen Privatpersonen.

Wenn in den Fällen des vorhergehenden Paragraphen aus den Umständen sicht ergiebt, daß eine Steuerhinterziehung nicht hat verübt werden können oder nicht beabsichtigt worden ist, so tritt statt der vorgedachten Geldstrafen eine Ordnungsttrafe bis zu dreihundert Mark ein.

Diese Strafe haben auch Nepräsentanten ober Grubenvorstände von Gewerkschaften verwirkt, wenn sie die Umschreibung von Kuxen im Gewerkenbuche

vor erfolgter Bersteuerung der Uebertragungsurtunden vornehmen.

Dieselbe Strafe ziehen Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Gesetzte oder gegen die zu dessen Ausführung erlassenen Vorschriften, die im Gesetzte mit keiner besonderen Strafe belegt sind, nach sich.

#### §. 19.

Festsehung von Ordnungsftrafen gegen Beamte und Notare.

Unmittelbare ober mittelbare Staatsbeamte, einschließlich der Notare, welche bei ihren amtlichen Verhandlungen oder bei den im Auftrage oder Namens einer unmittelbaren oder mittelbaren Staatsbehörde mit Privatpersonen abgeschlossenen Verträgen die ihnen durch dieses Gesetz oder die zu dessen Ausstührung erlassenen Vorschriften hinsichtlich der Versteuerung auferlegten Pflichten versäumen, sind, sosern nicht nach der Art des Vergehens wegen verletzer Amtspflicht eine höhere Strase eintritt, mit einer Ordnungsstrase die zum Vetrage des nicht verwendeten Stempels, jedoch nicht über einhundertfünfzig Mark zu belegen.

Die Privatpersonen, mit welchen die Verträge abgeschlossen sind, desgleichen

die Inhaber oder Vorzeiger bleiben von Strafe frei.

Die Festssehung der Strafen gegen Beamte und Notare erfolgt durch die ihnen vorgesetzte Aufsichtsbehörde; die Ermäßigung oder Niederschlagung der Strafe kann durch daßjenige Ministerium angeordnet werden, zu dessen Verwaltung der Beamte gehört.

§. 20.

Straffreiheit.

Wenn der Stempel entsprechend der Auskunft der zur Verwaltung des Stempelwesens bestellten Behörde verwendet worden ist, so treten die Strafen der §§. 17 bis 19 nicht ein.

S. 21.

#### Strafverfahren.

Bei Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz kommen hinssichtlich des Verwaltungsstrasverfahrens und der Voraussehungen für die Zulässigkeit des gerichtlichen Strasverfahrens dieselben Vorschriften zur Anwendung, nach welchen sich das Verfahren wegen Vergehen gegen die Zollgesetze bestimmt, jedoch mit der Maßgabe, daß die Strasbescheide, wenn durch dieselben Strasen bis zum Vetrage von dreihundert Mark sestgest werden, von den Hauptsteuers oder Hauptzollämtern, sonst aber von den Provinzialsteuerbehörden erlassen werden.

#### §. 22.

#### Strafvollstreckung.

Die Umwandlung einer Geldstrafe, zu deren Zahlung der Verpflichtete unvermögend ist, in eine Freiheitsstrafe findet nicht statt. Auch darf zur Beische Samml. 1895. (Nr. 9776.)

freibung von Gelbstrafen ohne Zustimmung des Verurtheilten, wenn dieser ein Preuße ist, kein Grundstück im Wege der Zwangsvollstreckung versteigert werden.

S. 23.

Berjährung ber Strafverfolgung und ber Strafvollstreckung.

Die Strafverfolgung von Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Gesehes und die zu dessen Ausstührung erlassenen Bestimmungen sowie die Vollstreckung der dieserhalb rechtskräftig sestgesehen und rechtskräftig erkannten Strasen verjährt in fünf Jahren.

#### III. Abschnitt.

## Besondere Bestimmungen.

S. 24.

Erfat für die vor bem Berbrauch verdorbenen Stempelzeichen.

Für Stempelzeichen, welche vor dem Verbrauche durch Zufall oder Verfehen verdorben worden find, kann Ersatz beansprucht werden.

#### S. 25.

Erstattung bereits verwendeter Stempel.

Die entrichtete Stempelsteuer wird erstattet:

a) wenn ein gesehlich nicht erforderlicher Stempel verwendet und der Erstattungsantrag innerhalb zweier Jahre nach der Entrichtung des Stempels angebracht worden ist;

b) wenn der von Behörden oder Beamten, einschließlich der Notare, in der Erwartung der Zahlung verwendete Stempel von den zur Entrichtung desselben Verpflichteten nicht beigetrieben werden kann;

c) wenn ein beurkundetes Geschäft nichtig ist oder durch rechtskräftiges gerichtliches Urtheil für ungültig oder nichtig erklärt und die Erstattung innerhalb zweier Jahre nach der Beurkundung des nichtigen Geschäfts oder binnen Jahresfrist nach Eintritt der Rechtskraft des gerichtlichen

Erkenntnisses nachgesucht wird.

Außerdem kann der Finanzminister die Erstattung bereits verwendeter Stempel aus Billigkeitsgründen anordnen, wenn die Ausführung eines Geschäfts unterblieben und die Erstattung innerhalb zweier Jahre nach der Beurkundung

des Geschäfts beantragt worden ist.

Der Steuerverwaltung bleibt jedoch im Falle zu c und im Falle des vorhergehenden Absatzes das Recht vorbehalten, den Stempel von demjenigen Vertragschließenden wieder einzuziehen, welcher bei der Beurkundung des Geschäfts von den die Nichtigkeit oder Ungültigkeit desselben bedingenden Umständen Kenntniß gehabt oder die unterbliebene Ausstührung des Geschäfts verschuldet hat.

S. 26.

nile monateffe of the contract of Rechtsweg. The property of the monate of the contract of the In Beziehung auf die Verpflichtung zur Entrichtung einer Stempelabgabe ist der Nechtsweg zulässig. Die Klage ist bei Verlust des Klagerechts binnen sechs Monaten nach erfolgter Beitreibung ober geleisteter Zahlung gegen biejenige Provinzialsteuerbehörde zu richten, in deren Berwaltungsbezirk die Steuer erfordert worden ift. Wenn es fich um Stempelbeträge handelt, welche nach den für Gerichtskoften geltenden Vorschriften einzuziehen sind, ist die Klage gegen die zur Vertretung des Kistus in Angelegenheiten der Justizverwaltung bestimmte Behörde zu richten.

S. 27.

#### Berjährung ber Stempelsteuer.

Die Stempelsteuer verjährt, wenn sie auf einen Bruchtheil bes Werthes bes Gegenstandes zu bemessen ist, in zehn, sonst in funf Jahren nach Ablauf des Ralenderjahres, in welchem die Zahlung der Albgabe hätte erfolgen muffen.

Die Verjährung wird unterbrochen durch eine an den Zahlungspflichtigen erlassene Aufforderung zur Zahlung, durch Handlungen der Zwangsvollstreckung ober durch Bewilligung einer Stundung. Mit dem Ablauf desjenigen Kalenderjahres, in welchem die lette Aufforderung zugestellt, die lette Vollstreckungshandlung vorgenommen oder die bewilligte Frist abgelaufen ist, beginnt eine neue Verjährung.

Die Beanstandung der Angaben der Steuerpflichtigen über den Werth bes Gegenstandes eines Geschäfts ift binnen einer dreijährigen Frift nach der Be-

urtundung zulässig. 24 an eine Stagt were erret von den

. 28.

#### Berechnung ber Friften.

Kür die Berechnung der in diesem Gesetz und dem Tarif erwähnten Fristen find die Bestimmungen der Deutschen Civilprozefordnung maßgebend.

> §. 29. Rosten.

Die Verhandlungen in Stempelfteuerangelegenheiten — mit Ausnahme berjenigen im Strafverfahren, hinfichtlich beren die für das Zollstrafverfahren bestehenden Vorschriften zur Anwendung kommen — find kostenfrei.

Die Steuerpflichtigen find zur Tragung des durch die Berhandlungen mit

ihnen erwachsenden Portos verbunden.

S. 30.

#### Verwaltung ber Stempelstener.

Die Verwaltung des gesammten Stempelwesens wird unter Leitung des Finanzministers von den Provinzialsteuerbehörden durch die Stempelsteuerämter, Boll- und Steuerbehörden geführt.

(Nr. 9776.)

77\*

Die Hauptsteuer- und Hauptzollämter sowie Stempelsteuerämter sind verpflichtet, gegen Erstattung der ihnen an Schreibgebühren und Porto erwachsenden Kosten den zur Verwendung des Stempels verpflichteten Personen Auskunft über

die Höhe des Stempels zu ertheilen.

Außer den Steuerbehörden haben alle diejenigen Staats- oder Kommunalbehörden und Beamten, welchen eine richterliche oder Polizeigewalt anvertraut ist, die besondere Verpflichtung, auf Besolgung der Stempelgesetze zu halten und alle bei ihrer Amtsverwaltung zu ihrer Kenntniß kommenden Zuwiderhandlungen gegen dieses Geseh behufs Einleitung des Strasversahrens von Amtswegen zur Anzeige zu bringen.

S. 31. Aufsichtsführung.

Die nähere Aufsicht über die gehörige Beobachtung dieses Gesetzes führen die Vorstände der Stempelsteuerämter, welche mit besonderer Anweisung vom

Kinanzminister verseben werden.

Alle Behörden und Beamten, einschließlich der Notare, ferner Aktiengesellsschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, eingetragene Genossenschaften, Gewertschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Bersicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit und diesenigen Personen, welche gewerdsmäßig Auktionen abhalten, sind verpflichtet, den vorbezeichneten Borständen behufs Prüfung der gehörigen Albgabenentrichtung die Einsicht ihrer Akten, Bücher und Schriftstücke zu gestatten.

Ferner sind alle Verpächter, Vermiether und Verpfänder verbunden, die von ihnen zu führenden Verzeichnisse den Vorständen auf Verlangen einzureichen.

Privatpersonen sind auf Erfordern der Vorstände der Stempelsteuerämter verpflichtet, sich über die gehörige Beobachtung der Stempelgesete auszuweisen, wenn Thatsachen vorliegen, welche den dringenden Verdacht rechtsertigen, daß von ihnen ein Stempelgeset verlett ist. Bei dringendem Verdacht einer Stempelsteuerhinterziehung hat auf einen durch Angabe und Glaubhaftmachung der vorliegenden Thatsachen zu begründenden Antrag des Vorstandes des Stempelsteueramtes das Amtsgericht, in dessen Verziese die Privatperson ihren Wohnsitz oder in Ermangelung dessen ihren gewöhnlichen Ausenthaltsort hat, über die Ansordnung einer Beschlagnahme oder Durchsuchung Entscheidung zu treffen. Der Ausführung der Beschlagnahme oder Durchsuchung hat eine Ausschrenzung zum Ausweis über die gehörige Beobachtung der Stempelsteuergesetze ummittelbar vorauszugehen. Auf das Verfahren sinden im Uebrigen die Vorschriften der Strasprozesordnung mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß der Beschlagnahme oder Durchsuchung der Vorstand des Stempelsteueramtes beziehungsweise ein mit seiner Vertretung beauftragter Beamter beiwohnen kann.

S. 32.

Aufertigung, Verkauf und Verwendung von Stempelzeichen und Anlegung von Verzeichnissen. Der Finanzminister erläßt die Anordnungen wegen der Anfertigung, des Verkaufs und der Verwendung des Stempelpapiers und der Stempelmarken, wegen der Zulässigkeit der Verwendung von Stempelmarken ohne amtliche Ueberwachung, wegen der in §. 14 bezeichneten Abfindungen und wegen Anlegung der in der Tarisstelle "Pachtverträge" vorgeschriebenen Verzeichnisse.

Stempelmarten, welche von Privatpersonen nicht in der vorgeschriebenen

Weise verwendet worden sind, werden als nicht verwendet angesehen.

#### §. 33.

Unbefugter Sandel mit Stempelzeichen.

Der umbefugte Handel mit Stempelzeichen wird unter Einziehung ber Vorräthe mit einer Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark bestraft.

#### S. 34.

#### Uebergangsbestimmungen.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1896 in Kraft.

Auf die vor diesem Tage abgegebenen Auflassungserklärungen und gestellten Anträge auf Eintragung einer Hypothek oder Grundschuld oder der Berpfändung einer Hypothek oder Grundschuld sowie auf diesenigen Urkunden, welche vor diesem Tage Stempelpflichtigkeit erlangt haben, sinden die bisherigen gesetzlichen Borsschriften Anwendung.

Die Vorschriften unter a der Tarisstelle "Pachtverträge" kommen für denjenigen Zeitraum nicht zur Amwendung, hinsichtlich dessen eine Versteuerung der vor dem 1. April 1896 geschlossenen Pacht-, Mieth- und antichretischen Verträge

bereits stattgefunden hat.

#### §. 35.

Aufrechterhaltung und Aufhebung älterer Bestimmungen.

Vom 1. April 1896 ab sind alle auf die Stempelsteuer bezüglichen Geschesvorschriften, soweit sie nicht in diesem Geset, und dem anliegenden Tarif auf rechterhalten sind, aufgehoben.

Insbesondere treten außer Kraft:

die im Kreise Herzogthum Lauenburg geltende Hannoversche Versordnung vom 31. Dezember 1813, betreffend die Erhebung der Stempelabgaben, Lauenburgische Verordnungen, Sammlung für 1813 S. 41,

bas Gesetz wegen der Stempelsteuer vom 7. März 1822, Gesetz-

Samml. S. 57,

die Kabinetsorder vom 4. September 1823 wegen der Stempelpflichtigkeit der Dispositionsscheine der Banquiers und Kausleute, Gesch= Samml. S. 163,

die Kabinetsorber vom 13. November 1828 wegen des zu Verträgen über Angabe an Zahlungsstatt erforderlichen Kauswerthstempels, Gesetz-

Samml. 1829 S. 21,

bie Kabinetsorber vom 14. April 1832 wegen Abanberung ber Bestimmungen im §. 5 lit. a und b des Stempelgesetzes vom 7. März 1822, Gesetz-Samml. S. 137, zu wegende des verntene B und a

die Kabinetsorder vom 13. April 1833, betreffend den Refurs

gegen Strafresolute in Stempelfachen, Geset Samml. S. 33,

die Rabinetvorder vom 19. Juni 1834, betreffend die Erläuterung der Vorschriften des Tarifs zum Stempelgeset vom 7. März 1822 wegen Stempelpflichtigkeit der Punktationen, Geset-Samml. S. 81,

die Ziffer 2 der Kabinetsorder vom 7. Februar 1835, in Betreff des Kleinhandels mit Getränken auf dem Lande und des Gast- und Schankwirthschaftsbetriebes überhaupt, für alle Theile der Monarchie, Gesetz-Samml. S. 18,

die Kabinetsorder vom 28. Oktober 1836, betreffend die Abanderung des §. 22 des Stempelgesetzes vom 7. März 1822, Gesetze Samml.

S. 308,

die Kabinetsorder vom 16. Januar 1840, die Ergänzung der Stempeltarifposition, Bergleiche" und die nähere Bestimmung der für die Vergleichsatte der Friedensrichter in der Rheinprovinz und für die Vergleichsverhandlungen der Schiedsmänner bewilligten Stempelfreiheit betreffend, Geseh-Samml. S. 18,

die Kabinetsorder vom 23. Dezember 1842, die Ausdehnung der milbernden Bestimmungen der Order vom 28. Oktober 1836 zu dem §. 22 des Stempelgesehes vom 7. März 1822 auf Verträge, welche zwischen einer unmittelbaren oder mittelbaren Staatsbehörde und einer Privatperson abgeschlossen sind, betreffend, Gesetz-Samml. für 1843 S. 21,

die Rabinetsorder vom 21. Juni 1844, betreffend die Aufhebung des Werthstempels für die Uebernahme von Nachlaßgegenständen bei Auseinandersetzungen zwischen mehreren Erben, Gesch-Samml. S. 253,

die Kabinetsorder vom 18. Juli 1845, in Betreff der Stempelsteuer für die Errichtung von Fideikommiß= und Familienstiftungen, Gesetz-Samml. S. 506,

die Rabinetvorder vom 3. Oktober 1845, den zu Lehrkontrakten

erforderlichen Stempel betreffend, Gefet = Samml. S. 680,

der §. 10 des Gesetzes, betreffend einige Abanderungen der Hypothekenordnung vom 20. Dezember 1783, vom 24. Mai 1853, Gesetzemml. S. 521,

das Gesetz vom 25. Mai 1857, betreffend die Revision der Aktiengesellschaften im Stempelinteresse, Gesetz-Samml. S. 517,

die SS. 11 und 12 des Gesetzes, betreffend die Erweiterung des

Rechtsweges, vom 24. Mai 1861, Gefet-Samml. S. 241,

das Geset vom 22. Juli 1861, betreffend die Entrichtung des Stempels von Uebertragsverträgen zwischen Ascendenten und Descensbenten, Gesetz-Samml. S. 754,

das Gesetz vom 2. März 1867, betreffend die den gemeinnützigen Aktienbaugesellschaften bewilligte Sportel- und Stempelfreiheit, Gesetz- Samml. S. 385, insoweit es sich auf die Stempelsteuer bezieht,

bie Verordnung vom 19. Juli 1867, betreffend die Verwaltung bes Stempelwesens und die Erhebung des Urkundenstempels in dem vormaligen Königreich Hannover, dem vormaligen Kurfürstenthum Hessen und Herzogthum Nassau, sowie in den vormals Vayerischen Gebietstheilen, Gesetzamml. S. 1191,

die Verordnung vom 7. August 1867, betreffend die Erhebung der Stempelsteuer in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, Gesel-Samml. S. 1277,

die Verordnung vom 16. August 1867, betreffend die Verwaltung bes Stempelwesens und den Urkundenstempel in der ehemals freien Stadt Franksurt a. M., Gesetz-Samml. S. 1346,

das Gesetz vom 5. März 1868 wegen Aenderung der Stempelsteuer in den Regierungsbezirken Cassel und Wiesbaden mit Ausnahme der Stadt Frankfurt a. M., Gesetz-Samml. S. 185,

das Gesetz vom 24. Februar 1869 wegen Alenderung der Stempelsteuer in der Provinz Hannover, Gesetz-Samml. S. 366,

das Gesetz, betreffend die Stempelabgaben von gewissen, bei dem Grundbuchamte anzubringenden Anträgen, vom 5. Mai 1872, Gesetz-Samml. S. 509,

das Gesetz, betreffend die Aufhebung beziehungsweise Ermäßigung gewisser Stempelabgaben, vom 26. März 1873, Gesetz-Samml. S. 131,

bas Gesetz vom 27. Juni 1875, betreffend die Verwaltung des Stempelwesens in Frankfurt a. M., Gesetz-Samml. S. 407,

der S. 35 der Hinterlegungsordnung vom 14. März 1879, Gesetz-Samml. S. 249, insoweit er sich auf die Stempelsteuer bezieht,

die SS. 40 und 41 der Schiedsmannsordnung vom 29. März 1879, Geseh-Samml. S. 321, insoweit sich dieselben auf die Stempelsteuer beziehen,

der S. 2 des Gesetzes, enthaltend Bestimmungen über Gerichtstöften und über Gebühren der Gerichtsvollzieher, vom 21. März 1882, Gesetz-Samml. S. 129,

der S. 3 des Gesetzes, betreffend die Gerichtskosten bei Zwangsversteigerungen und Zwangsverwaltungen von Gegenständen des unbeweglichen Vermögens, vom 18. Juli 1883, Gesetz-Samml. S. 189, insoweit sich derselbe auf die Stempelsteuer bezieht,

das Geset, betreffend die Stempelsteuer für Kauf- und Lieferungsverträge im kaufmännischen Verkehr und für Werkverdingungsverträge,

vom 6. Juni 1884, Gefet Samml. S. 279,

ber §. 41 bes Gesetzes über das Grundbuchwesen und die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen im Geltungsbereich des Rheinischen Nechts vom 12. April 1888, Gesetz-Samml. S. 52,

das Geset, betreffend Abanderung mehrerer Bestimmungen der Gesetzebung über die Stempelsteuer, vom 19. Mai 1889, Gesetz-Samml.

S. 115,

der erste Absat des S. 9 des Gesetzes, enthaltend Bestimmungen über das Notariat und über die gerichtliche oder notarielle Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen, vom 15. Juli 1890, Gesetzemml. S. 229,

die §§. 2 bis einschließlich 4 und 46, sowie die Anmerkung zu diesem Paragraphen des Gesetzes, betreffend die Erbschaftssteuer vom 30. Mai 1873, Gesetze Samml. für 1891 S. 78, insoweit diese Vorz

schriften nicht für die Hohenzollernschen Lande Geltung haben,

der S. 5 b des Artikel III des Gesetzes, betreffend die im Geltungsbereich des Rheinischen Rechts außerhalb des vormaligen Herzogthums Berg bestehenden Pfandschaften, sowie die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes vom 12. April 1888 über das Grundbuchwesen und die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen im Geltungsbereich des Rheinischen Rechts, vom 14. Juli 1893, Gesetzes amml. S. 185,

das Gesetz, betreffend die Gleichstellung der Notare mit den anderen Beauten bezüglich der Strafen bei Nichtverwendung der tarifmäßigen Stempel vom 28. Mai 1894, Gesetz-Samml. S. 105.

Die in dem Preußischen Gerichtskostengesetz vom 25. Juni 1895 über das

Stempelwesen getroffenen Bestimmungen bleiben unberührt.

Soweit in anderen Gesetzen auf Bestimmungen der durch diesen Paragraphen aufgehobenen Gesetze verwiesen ist, treten die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes an die Stelle.

#### S. 36.

#### Schlußbestimmung.

Der Finanzminister ist mit der Alusführung dieses Gesehes beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Wegeben Neues Palais, den 31. Juli 1895.

# (L. S.) Base Wilhelm.

v. Boetticher. Miquel. Thielen. Boffe. Frhr. v. Sammerftein.

# Stempeltarif.

| Laufende Vt. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vom<br>Hun- |   | 1      | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe.                                                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Abschriften, beglaubigte, unter denselben Voraussehungen wie Zeugnisse, amtliche in Privatsachen, s. diese.  Bestreit sind Beglaubigungen der Rechtsanwälte im Prozesversahren.  Abtretung von Rechten.  Beurkundungen über die Abtretung von Rechten sowie Indossamente, sosern nicht nach s. 5 zweiter Absatz des Reichsstempelgesehes vom 27. April 1894 (Reichs-Gesehl. S. 381) Stempelsfreiheit eintritt, oder die Bestimmungen der Tarisstelle "Raussund Tauschverträge" fünster dis einschließlich zehnter Absatz zur Anwendung kommen der Konnossentente der Seeschiffer, Ladescheine der Frachtsührer und Auslieserungsscheine (Lagerscheine, warrants) über Waaren oder andere bewegliche |             |   | \$P.F. | des Werthes der Gegen-<br>leistung oder, wenn eine<br>solche in der Urkunde<br>nicht enthalten ist, des<br>Geldbetrages oder des<br>Werthes des abgetretenen<br>Rechts; |
|              | Sachen burch Indossament.  Schriftliche Benachrichtigungen an den Berpstichteten über die erfolgte Abtretung eines Nechtes sind, wenn nicht eine mit dem taxismäßigen Stempel versehene Abtretungsurkunde vorliegt, wie Beurkundungen der Abtretung zu versteuern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |   |        |                                                                                                                                                                         |
| Gefel        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | , |        | 78                                                                                                                                                                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NORTH CENT  |       |                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------|
| Laufende Nx. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bom<br>Hun- | mark. | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe.            |
| (2.)         | fofern nach der Verkehrssitte über die Abtretung eine förmliche Urkunde errichtet zu werden pflegt und beabsichtigt ist, durch die schriftliche Benachrichtigung die Aufnahme einer solchen Urkunde zu ersehen. Dem Stempel für Abtretungen unterliegen auch Anträge auf Umschreibung vor dem 1. Oktober 1881 außgestellter Namenaktien im Aktienbuche, falls nicht eine mit dem karismäßigen Stempel verschene Abtretungsurkunde errichtet ist. Der Antrag auf Eintragung der Abtretung einer Hypothek oder Grundschuld im Grundbuche oder in einem für solche Eintragungen bestimmten öffentlichen Buche.  Michen vermerkt worden ist.  Die Abgabe wird nur erhoben, falls die beantragte Sintragung in den Grunds oder öffentlichen Büchern vermerkt worden ist.  Die Abgabe wird nicht erhoben, wenn bei der Andringung des Antrages oder innerhalb einer mit dem Tage der Zustellung der Aufsorderung zur Zahlung der Gerichtstoften beginnenden Frist von zwei Wochen die Urkunde über die dem Antrage zu Grunde liegende Abtretung in Urschrift, Alussfertigung oder beglaubigter Abschrift vorgelegt wird. Alls eine solche Urkunde ist nur diesenige anzusehen, welche die Abstretung so enthält, wie sie unter den Betheiligten hinsichtlich des Werthes der Gegenleistung verabredet ist.  Betrifft der Antrag eine Hypothek oder Grundsschuld, sür welche mehrere Grundstücke haften, so wird die Abgabe nur einmal erhoben.  Bird nach Entrichtung der Abgabe die Urkunde über das der Eintragung zu Grunde liegende Geschäft errichtet, so ist auf den Zu dieser Urkunde erforderlichen Stempel der sür den Eintragungs- | 1/50        | 1     | des Betrages der Hypothet<br>oder Grundschuld. |

| -            |                                                                                                      | 1            |       |      |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------------|
| e Mr         |                                                                                                      | St           | euerf | aţ   | Berechnung     |
| gua]         | Gegenstand der Besteuerung.                                                                          | mod          |       |      | ber            |
| Laufende Nr. |                                                                                                      | Han-<br>bert | Mart. | Pf.  | Stempelabgabe. |
|              |                                                                                                      |              |       | 7011 |                |
| (2.)         | antrag gezahlte Stempel anzurechnen. Ausgeschloffen                                                  |              |       |      |                |
|              | von der Unrechnung bleibt derjenige Stempelbetrag,<br>welcher zu dem Eintragungsantrage erforderlich |              |       |      |                |
|              | gewesen sein würde, wenn derselbe nicht dem Werth-                                                   |              |       |      |                |
|              | stempel unterlegen hätte. Die Unrechnung ist                                                         |              |       |      |                |
|              | innerhalb der im S. 16 angegebenen Friften auf ber Urkunde amtlich zu vermerken.                     |              |       |      |                |
|              | Befreit sind:                                                                                        |              |       |      |                |
|              | Urkunden, wodurch eine Forderung einem Kom-                                                          |              |       |      |                |
|              | munalverbande, einer Kommune oder einer Korpo-                                                       |              |       |      |                |
|              | ration ländlicher oder städtischer Grundbesitzer oder einer Grund-, Kredit- und Hypothekenbank ab-   |              |       |      |                |
|              | getreten wird, falls auf Grund der Abtretung                                                         |              |       |      |                |
|              | reichsstempelpflichtige Renten- oder Schuldverschrei-                                                |              |       |      |                |
|              | bungen demnächst ausgereicht werden.                                                                 |              |       |      |                |
| 3.           | Aftermieth= oder Afterpachtverträge, f. Pacht-<br>verträge.                                          |              |       |      |                |
| A            |                                                                                                      |              | 50    |      |                |
| 4.           | Unnahme an Kindesstatt, Verträge darüber Bei nachgewiesener Bedürftigkeit kann der                   | 4,40,000     | 30    |      |                |
|              | Stempel auf 5 Mark ermäßigt werden.                                                                  |              |       |      |                |
| 5.           | Antichretische Verträge, s. Pachtverträge.                                                           |              |       |      |                |
| 6.           | Apotheken, s. Erlaubnißertheilungen, Buchstaben a.                                                   |              |       |      |                |
| 7.           | Approbationsscheine, s. Erlaubnißertheilungen, Buchstaben b.                                         |              |       |      |                |
| 8.           | Auflaffungen von inländischen Grundstücken, Berg-                                                    |              |       |      |                |
|              | werken, unbeweglichen Bergwerksantheilen oder                                                        |              |       |      |                |
|              | felbständigen Gerechtigkeiten im Geltungsgebiet der Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 sowie Um-       |              |       |      |                |
|              | fchreibungen von inländischen Immobilien in öffent-                                                  |              |       |      |                |
|              | lichen Büchern (Transstriptions=, Stockbücher,                                                       |              |       |      |                |
|              | Schuld= und Pfandprotokolle u. f. w.) auf den<br>Namen eines neuen Eigenthümers in denjenigen        |              |       |      |                |
|              | Landestheilen, in welchen die Grundbuchordnung                                                       |              |       |      |                |
| 6"           | , n t                                                                                                |              |       |      | 78*            |
| (Nr.         | 9776.)                                                                                               |              |       |      | 10             |

| Laufende Nr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                  | vom<br>Hun= | euers | Ť . | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe.          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|----------------------------------------------|
| (8.)         | vom 5. Mai 1872 nicht eingeführt ist, in Fällen ber freiwilligen Beräußerung | 1           |       |     | des Werthes des veräußerten<br>Gegenstandes. |

| -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                  |     |                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| e Nr.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | St                  | euers                                            | a ţ | Berechnung                                   |
| Laufende Rr | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vom<br>Hun-<br>dert | Mart.                                            | Pf. | stempelabgabe.                               |
| (8.)        | lichen Werthstempel der von der Auflassungs-<br>erklärung oder dem Umschreibungsantrage gezahlte<br>Stempelbetrag anzurechnen. Die Anrechnung ist<br>innerhalb der im S. 16 angegebenen Fristen auf<br>der Urkunde amtlich zu vermerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                  |     |                                              |
| 9,          | Unktionen, d. h. Beurkundungen von Bersteige-<br>rungen nicht zu den unbeweglichen Sachen gehöriger<br>Gegenstände durch öffentliche Beamte, sosern diese<br>nicht als Bertreter der Korporation, in deren<br>Dienst sie angestellt sind, handeln, oder durch<br>gewerbsmäßige Auktionatoren (S. 36 der Gewerbe-<br>ordnung für das Deutsche Reich vom 1. Juli<br>1883 — Reichs-Gesetzl. S. 177)                                                                                                                                                                                                   | 1/3                 | a managan da |     | des Gesammterlöses nach<br>Abzug der Kosten. |
| 10.         | Undfertigungen von Schriftstücken der Behörden und Beamten, einschließlich der Notare, jedoch mit Außnahme der Außfertigungen der Schiedsmänner, sosern für die Schriftstücke nicht ein durch diesen Tarif bestimmter Stempel zu entrichten ist  Befreit sind Außfertigungen:  a) von Bescheiden auf Gesuche, Anfragen und Anträge in Privatangelegenheiten, sie mögen in Form eines Antwortschreibens, einer Verfügung, Verfügungsabschrift oder einer auf die zurückgehende Bittschrift selbst gesetzen Verfügung erslassen werden;  b) von Genehmigungen der zuständigen Behörden in Bausachen. |                     | 1                                                | 50  | zwag vet stopen.                             |
| 11.         | Auszüge aus den Alten, öffentlichen Verhandlungen, amtlich geführten Büchern, Negistern und Nechmungen, wenn sie für Privatpersonen auf ihr Anssuchen ausgesertigt werden  Befreit sind die auf den Personenstand (Geburten, Heirathen, Sterbefälle u. s. w.) bezüglichen Auszüge aus amtlich geführten Büchern und Standesregistern.                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 1                                                | 50  |                                              |

| Military de la Constantina |                                                                                                                                         |             |                          |    |                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----|------------------------------------------------------|
| Laufende Nr.               | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                             | vom<br>Hun- | euerfaß<br>  Mart.   Pf. |    | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe.                  |
| 12.                        | Bestallungen für besoldete Beamte frei.                                                                                                 |             | 1                        | 50 |                                                      |
| 13.                        | Bürgschaften, f. Sicherstellung von Rechten.                                                                                            |             |                          |    |                                                      |
| 14.                        | Ceffions = Inftrumente, f. Abtretung von Rechten.                                                                                       |             |                          |    |                                                      |
| 15.                        | Consense zur Uebernahme einer Vormundschaft seitens eines Beamten oder einer Militärperson frei.                                        |             |                          |    |                                                      |
| 16.                        | Duplikate von stempelpflichtigen Urkunden jedoch nicht über den zu der stempelpflichtigen Urkunde selbst erforderlichen Stempel hinaus. | -           | .1                       | 50 |                                                      |
| 17.                        | Cheversprechen                                                                                                                          | <u></u>     | 1                        | 50 |                                                      |
| 18.                        | Cheverträge                                                                                                                             |             | 5                        |    |                                                      |
|                            | wird durch dieselben über Vermögensgegenstände<br>von nicht mehr als 6 000 Mark verfügt.                                                |             | 1                        | 50 |                                                      |
| 19.                        | Entlassungen aus der väterlichen Gewalt.                                                                                                | 7.          | -                        |    |                                                      |
|                            | Beurkundungen derselben (Emanzipationserklä-<br>rungen).                                                                                |             | 10                       |    |                                                      |
| 20.                        | Erbrecesse (Erbtheilungsverträge), durch welche die                                                                                     |             | TO                       |    |                                                      |
|                            | Vertheilung einer erbschaftssteuerpflichtigen Erb-                                                                                      | 3.1         |                          |    |                                                      |
|                            | schaft beurkundet wird                                                                                                                  | 1/25        |                          |    | des Werthes des Reinnach-<br>lasses, soweit über den |
|                            |                                                                                                                                         |             |                          |    | felben im Erbreces ver                               |
|                            | jedoch mindestens                                                                                                                       |             | 1                        | 50 | fügt ist.                                            |
|                            | Erbreceffe über erbschaftssteuerfreie Erbschaften                                                                                       |             | 1                        | 50 |                                                      |
| 21.                        | Erbverträge                                                                                                                             |             | 1                        | 50 |                                                      |
| 22.                        | Erlaubnissertheilungen (Approbationen, Kon-                                                                                             |             |                          |    |                                                      |
|                            | zessionen, Genehmigungen u. s. w.) der Behörden in gewerbepolizeilichen Angelegenheiten:                                                |             |                          |    |                                                      |
|                            | a) Ronzessionen:                                                                                                                        |             |                          |    |                                                      |
|                            | zum Betriebe einer Apotheke,<br>wenn die Konzession vererblich und ver-                                                                 |             |                          |    |                                                      |
|                            | äußerlich ist                                                                                                                           | 1/2         | -                        | -  | des Werthes der Konzession.                          |

| Laufende Nr. | Gegenstand der Bestenerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 | euers   |    | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----|-------------------------------------|
| (22.)        | mindestens aber fonst  zur Errichtung einer Zweig= (Filial=) Apotheke zur Verlegung einer Apotheke auf Antrag des Besitzers  Befreit sind die vererblichen und veräußer- lichen Konzessionen für diesenigen, welche dieselben erbschaftssteuerfrei ererbt haben. Außerdem sindet die Bestimmung unter Ziffer 2 Ermäßigungen und Besreiungen der Tarisstelle, Kauf= und Tauschverträge! sinn- gemäße Anwendung.  b) Approbationen für: |   | 50 50 5 |    |                                     |
|              | Alpotheker  diejenigen Personen, welche sich als Aerzte (Wundärzte, Augenärzte, Geburtshelser, Bahnärzte und Thierärzte) oder mit gleichsbedeutenden Titeln bezeichnen oder seitens des Staates oder einer Gemeinde als solche anerkannt oder mit amtlichen Funktionen betraut werden sollen  (S. 29 der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich vom 1. Juli 1883 — Reichs-Gesehbl. S. 177);                                            |   | 1       | 50 |                                     |
|              | c) Erlaubnißertheilungen für Unternehmer von Privat - Kranken -, Privat - Entbindungs - und Privat - Irren- anstalten (S. 30 der Reichs - Gewerbe- ordnung); zum Betriebe des Gewerbes als Schauspiel- unternehmer (S. 32 der Reichs - Gewerbe- ordnung); zum ständigen Betriebe der Gastwirthschaft, Schankwirthschaft oder des Kleinhandels                                                                                         |   |         |    |                                     |

| Laufende Nr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vom<br>Hun- |                           |    | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----|-------------------------------------|
| (22.)        | mit Branntwein oder Spiritus (§. 33 der Reichs Gewerbeordnung); zur gewerbsmäßigen öffentlichen Beranstaltung von Singspielen, Gesangs und beklamatorischen Borträgen, Schaustellungen von Personen oder theatralischen Vorstellungen ohne höheres Interesse der Kunst oder Wissenschaft in Wirthschafts oder sonstigen Räumen oder zur Leberlassung dieser Räume zu gewerbsmäßigen öffentlichen Beranstaltungen der bezeichneten Art (§. 33a der Reichs Gewerbeordnung), wenn der Gewerbebetrieb wegen geringen Ertrages und Kapitals von der Gewerbesteuer frei ist. in die vierte Gewerbesteuer frei ist. in die vierte Gewerbesteuerssagen und Fristungen (§. 49 der Reichs Gewerbeordnung) ein Biertel der vorstehenden Sähe. Defreit sind Erlaubnisertheilungen für Unternehmer von Privat-Krantens, Privat-Entbindungs und Privat-Irrenanstalten, welche zu gemeinnüßigen Zwecken dienen; d) Genehnigungen zur Errichtung der in §. 16 der Reichs Gewerbeordnung und den dazu ergangenen und ferner ergehenden Beschlüssen des Bundesraths bezeichneten Anlagen, wenn die Kosten der Anlage  1000 Mart nicht übersteigen 5000  10000  20000  50000  ** |             | 1<br>5<br>15<br>50<br>100 | 50 |                                     |

| ا نر         |                                                                                                     |              |       |                                        |                |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------|----------------|--|
| Laufende Nr. |                                                                                                     | St           | euers | aţ                                     | Berechnung     |  |
| fent         | Gegenstand der Besteuerung.                                                                         | bom          |       |                                        | ber            |  |
| San          |                                                                                                     | Hun-<br>dert | Mart. | Pf.                                    | Stempelabgabe. |  |
|              |                                                                                                     |              |       |                                        |                |  |
| (22.)        | 75 000 Mark nicht übersteigen                                                                       |              | 75    | -                                      |                |  |
|              | 100 000 = = = =                                                                                     |              | 100   |                                        |                |  |
|              | bei einem höheren Kostenbetrag für je<br>50 000 Mark mehr 50 Mark.                                  |              |       |                                        |                |  |
|              | Genehmigungen zu Veränderungen in der                                                               |              |       |                                        |                |  |
|              | Betriebsstätte oder zu wesentlichen Berände-                                                        |              |       |                                        |                |  |
|              | rungen in dem Betriebe der Anlagen (S. 25                                                           |              |       |                                        |                |  |
|              | der Reichs-Gewerbeordnung)<br>die Hälfte der vorstehenden Sätze;                                    |              |       |                                        |                |  |
|              | Bewilligungen von Fristverlängerungen und                                                           |              |       |                                        |                |  |
|              | Fristungen (S. 49 der Reichs-Gewerbeordnung)                                                        |              |       |                                        |                |  |
|              | ein Viertel der vorstehenden Sätze;                                                                 |              |       |                                        |                |  |
|              | e) Genehmigungen zur Anlegung von Dampf                                                             |              |       |                                        |                |  |
|              | kesseln (S. 24 der Reichs-Gewerbeordnung) oder Alenderung der Dampskesselnlagen sowie Be-           |              |       |                                        |                |  |
|              | willigungen von Fristverlängerungen und                                                             |              |       |                                        |                |  |
|              | Fristungen, soweit nicht die Bestimmungen                                                           |              |       |                                        |                |  |
|              | zu d zur Anwendung kommen (§§. 25 und 49                                                            |              |       |                                        |                |  |
|              | der Reichs-Gewerbeordnung)                                                                          |              | 1     | 50                                     |                |  |
|              | f) Erlaubnißertheilungen zum Betriebe des Pfand-<br>leihgeschäfts (g. 34 der Neichs-Gewerbeordnung) |              | 15    | Щ                                      |                |  |
|              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                             |              | 10    |                                        |                |  |
|              | g) Genehmigungen für Unternehmer von Ber-<br>sicherungsanstalten,                                   |              |       |                                        |                |  |
|              | wenn ihr Geschäftsgebiet nicht über den                                                             |              |       |                                        |                |  |
|              | Umfang einer Provinz hinausgeht                                                                     |              | 20    | ###################################### |                |  |
|              | foult find Garahmiannan für Mer-                                                                    |              | 100   |                                        |                |  |
|              | Befreit sind Genehmigungen für Ber-<br>sicherungsanstalten, deren Geschäftsgebiet über              |              |       |                                        |                |  |
|              | den Umfang eines Kreises nicht hinausgeht,                                                          |              |       |                                        |                |  |
|              | fowie für solche Anstalten, welche auf Gegen-                                                       |              |       |                                        |                |  |
|              | seitigkeit gegründet und deren Zwecke nicht auf                                                     |              |       |                                        |                |  |
|              | die Erzielung von Gewinn gerichtet sind;                                                            |              |       |                                        |                |  |
|              | h) Erlaubnißscheine zur Bestellung von Agenten<br>im Inlande seitens ausländischer Unternehmer      |              |       |                                        |                |  |
|              | von Versicherungsanstalten                                                                          |              | 100   | _                                      |                |  |
|              |                                                                                                     |              |       |                                        | 79             |  |

| i) Genehmigungen zum Gewerbebetriebe ber Außwanderungsungern und Auswanderungsagenten  Genehmigungen auf die Dauer eines Jahres fowie Verlängerungen dieser Genehmigungen.  k) Erlaubnisertheilungen für ausländische Außwanderungsunternehmer zur Vessellung von Algenten im Inlande.  1) Genehmigungen zum Betriebe von Privatanschlüßbahnen, wenn die Kosten der Anlage  1 000 Nart nicht übersteigen  1 000 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--|
| wanderungsunternehmer und Auswanderungsagenten  Senehmigungen auf die Dauer eines Jahres fowie Verlangerungen dieser Senehmigungen.  k) Erlaubnißertheilungem für ausländische Auswanderungsunternehmer zur Bestellung von Agenten im Insande.  1) Genehmigungen zum Betriebe von Privatanschlußbahnen, wenn die Kosten der Anlage  1 000 Mart nicht übersteigen  5 000  10 000  50 000  50 000  50 000  60  75 000  bei einem höheren Kostenbetrage für je 50 000 Mart mehr 50 Mart; Senehmigungen zum Betriebe eines Eisenbahnunternehmens  Betriebe  bie Hälfte der vorstehenden Säte;  m) Genehmigungen zum Betriebe eines Dampfschissignagen zum Betriebe e | Laufende Mr. | Gegenstand der Cestenerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vom<br>Hun- | ,                                                 |  |
| Betriebe die Hälfte der vorstehenden Sätze;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (22.)        | wanderungsunternehmer und Auswanderungsagenten  Senehmigungen auf die Dauer eines Jahres sowie Verlängerungen dieser Genehmigungen  k) Erlaubnißertheilungen für ausländische Auswanderungsunternehmer zur Bestellung von Agenten im Inlande.  1) Genehmigungen zum Betriebe von Privatanschlußbahnen, wenn die Kossen der Anlage  1 000 Mark nicht übersteigen  5 000  10 000  20 000  50 000  60 000  75 000  100 000  bei einem höheren Kostenbetrage für je  50 000 Mark mehr 50 Mark;  Genehmigungen zu Beränderungen in dem Betriebe  die Hälste der vorstehenden Sähe;  m) Genehmigungen zum Betriebe eines Eisenbahnunternehmens.  Genehmigungen zum Betriebe eines Dampsschiffsahrts oder Kleinbahnunternehmens, wenn der Gewerbebetrieb wegen geringen Ertrages und Kapitals von der Gewerbesteuer frei ist in die vierte Gewerbesteuerklasse gehört  britte  3 weite  3 weite  4 greite  Genehmigungen zu Beränderungen in dem Betriebe |             | 100<br>1 5 10 20 50 75 100<br>100<br>100<br>25 60 |  |

| Laufende Nx. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bom<br>Hun- | teuers         | aţ  | Berechnung<br>ber                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (C)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dert        | Mark.          | Pf. | Stempelabgabe.                                                                            |
| (22.)        | Bewilligungen von Fristverlängerungen und Fristungen ein Viertel der vorstehenden Sätze. Die Bewilligung von Fristverlängerungen und Fristungen, welche durch Naturereignisse oder andere unabwendbare Zufälle verursacht sind, ist stempelfrei;  n) Genehmigungen der Ortspolizeibehörden zum Betriebe von Gewerben, welche dem öffentlichen Personen- und Güterverkehr innerhalb der Orte durch sonstige Transportmittel aller Art (Wagen, Gondeln, Sänsten, Pserde u. s. w.) dienen (S. 37 der Reichs-Gewerbeordnung).  Werden Genehmigungen der bezeichneten Art Personen ertheilt, deren Gewerbebetrieb wegen geringen Ertrages und Kapitals von der Gewerbesteuer frei ist, so beträgt die Stempel- |             | 3<br>bis<br>20 |     | je nach der Bedeutung des<br>Gewerbes.                                                    |
|              | abgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · —         | -              | 50  |                                                                                           |
| 23.          | Familienstiftungen, wie Fideikommißstiftungen, f. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                |     |                                                                                           |
| 24.          | Fibeikommisseistungen, d. h. alle von Todeswegen oder unter Lebenden getroffenen Anordnungen, kraft deren gewisse Bermögensgegenstände der Familie für immer oder für mehr als zwei Generationen erhalten bleiben sollen bei Stiftungen unter Lebenden ist der Stempel in der durch S. 16 Buchstaben g dieses Geseges vorgeschriebenen Frist von zwei Wochen beizubringen, bei Stiftungen von Todeswegen binnen sechs Monaten nach dem Todesfall.  Wegen der Verhaftung für die Entrichtung des Stempels sür Stiftungen von Todeswegen kommen die Bestimmungen der SS. 29 und 30                                                                                                                          | 3           | •              | -   | des Gefammtwerthes ber<br>denselben gewidmeten<br>Gegenstände ohne Abzug<br>der Schulden. |
| (Nr. 9       | 776.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 1              | T   | 79*                                                                                       |

| Laufende Mr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vom<br>Hun- | euers |  | Berechnung<br>der<br>Stempelabgabe.                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (24.)        | bes Gesehes, betreffend die Erbschaftssteuer, vom 30. Mai 1873  19. Mai 1891  Bei Fideikommißstiftungen, für welche von dem Stister ein weiteres Anwachsen des Grundvermögens, sei es durch in Aussicht genommene Zuwendungen freigebiger Art, sei es durch eine angeordnete Zuschlagung von Zinsen zum Kapital vorgesehen worden ist, wird der Werthstempel rücksichtlich des sich nach und nach ansammelnden Theiles des Stistungsvermögens nur allmählich von dem Zuwachse nach näherer Bestimmung der Provinzialsteuerbehörde oder, wenn der Stistungsstempel bei den Gerichtssosten zu vereinnahmen ist, der zuständigen Gerichtsbehörde erhoben.  Fideisommißstistungen, welche ausländische Grundstücke betreffen, sind dem Werthstempel nicht unterworfen.  In Vetreff der Erhebung des Fideisommißsstempels aus Anlaß der Auslösung der Lehnverbände bewendet es bei den bestehenden Besstimmungen. |             |       |  |                                                                                                               |
| 25.          | Gesellschaftsverträge, wenn sie betreffen:  a) die Errichtung von Aktiengesellschaften oder Kommanditgesellschaften auf Aktien sowie die Erhöhung des Aktien, oder Grundkapitals solcher Gesellschaften  bie Errichtung von Gesellschaften mit besschränkter Haftung, falls das Stammkapital  1) 100 000 Mark oder weniger beträgt  2) mehr als 100 000 Mark, aber nicht mehr als 300 000 Mark beträgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/50        |       |  | des Alftiens oder Grunds<br>fapitals oder der Er<br>höhung dieses Kapitals;<br>des Stammkapitals;<br>wie vor; |

| Laufende Nr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nom                               | euerf | a ţ | Berechnung<br>ber                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauf         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hart<br>Dert                      | Mark. | Pf. | Stempelabgabe.                                                                                         |
| (25.)        | 3) mehr als 300000 Mark, aber nicht mehr als 500000 Mark beträgt 4) mehr als 500000 Mark beträgt bie Erhöhung bes Stammkapitals von Gesellschaften mit beschränkter Haftung,                                                                                                                                                                                                   | 1/ <sub>2</sub><br>1              |       |     | des Stammkapitals;<br>wie vor;                                                                         |
|              | falls dasselbe nach der Erhöhung 1) nicht mehr als 100000 Mark beträgt 2) mehr als 100000 Mark, aber nicht mehr als 300000 Mark beträgt 3) mehr als 300000 Mark, aber nicht                                                                                                                                                                                                    | 1/ <sub>50</sub> 1/ <sub>10</sub> |       |     | des Betrages, um den das<br>Stammkapital erhöht ist;<br>wie vor;                                       |
|              | mehr als 500 000 Mark beträgt 4) mehr als 500 000 Mark beträgt Wenn jedoch die Zwecke der vorbezeichneten                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/2                               |       |     | wie vor;<br>wie vor;                                                                                   |
|              | Gefellschaften nicht auf den Gewinn der Theilsnehmer gerichtet sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 1     | 50  |                                                                                                        |
|              | über den Eintritt eines neuen Kommanditisten oder Gesellschafters in diese Gesellschaften oder über die Erhöhung der gemachten Einlage c) das Einbringen von nicht in Geld bestehendem Vermögen in eine Gesellschaft der unter a bezeichneten Art bei Errichtung derselben oder in eine bereits bestehende Gesellschaft dieser Art, insoweit zu dem eingebrachten Vermögen uns |                                   | 1     | 50  |                                                                                                        |
|              | bewegliche im Inlande belegene Sachen oder<br>biesen gleichgeachtete Rechte gehören                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |       |     | des Entgelts einschließlich<br>der auf der Einlage<br>ruhenden, auf die Ge-<br>sellschaft übergehenden |

| Laufende Nr. | Gegenstand der Sesteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | St<br>vom<br>Hun-<br>bert | euers | ı  | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (25.)        | insoweit zu dem eingebrachten Vermögen un- bewegliche außerhalb Landes belegene Sachen oder diesen gleichgeachtete Rechte gehören insoweit das eingebrachte Vermögen aus beweglichen Vermögensgegenständen besteht  Uuf den Werthstempel kommt der nach den Vorschriften unter a dieser Tarisstelle zu berechnende Werthstempel in Anrechnung, wenn das Eindringen des Vermögens in die Gesellschaft zugleich mit deren Errichtung oder mit der Erhöhung des Gesellschafts- vermögens beurfundet wird.  Befreit ist das Eindringen von Nachlaßgegenständen in eine ausschließlich von den Theilnehmern an einer Erbschaft gebildete Gesellschaft mit beschränkter Hafung. Zu den Theilnehmern einer Erbschaft wird auch der überlebende Ehegatte gerechnet, welcher mit den Erden des verstordenen Ehegatten güter- gemeinschaftliches Vermögen zu theilen hat; | 1/3                       | 1     | 50 | Passiva und des Werthes aller sonstigen ausbedungenen Leistungen und vorbehaltenen Nuhungen oder, wenn das Entgelt aus dem Vertrage nicht hervorgeht, des Werthes des eingebrachten Vermögens;  des Entgelts einschließlich des Werthes der ausbedungenen Leistungen und vorbehaltenen Nuhungen oder, wenn das Entgelt nicht aus dem Vertrage hervorgeht, des Werthes des eingebrachten Vermögens; des Werthes der Forderungen; |  |

| Laufende Rr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vom<br>Hun- | euerf<br>Mart. | ı  | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (25.)        | d) die Ueberlassung der Rechte an dem Gesellschafts- vermögen seitens eines Gesellschafters oder dessen Erben an einen anderen Gesellschafter, die Gesellschaft oder einen Dritten oder die Abstindung eines Gesellschafters dei Ausschung der Gesellschaft  die Ueberlassung von Sachen oder Rechten seitens der Gesellschaft zum Sondereigenthum an einen Gesellschafter oder dessen Erben, insoweit zu dem überlassenen Gesellschaftsvermögen undewegliche im Inlande belegene Sachen oder diesen gleichgeachtete Rechte geshören  insoweit zu dem überlassenen Gesellschaftsvermögen unbewegliche außerhalb Landes belegene Sachen oder diesen gleichgeachtete Rechte geshören  insoweit das überlassene Gesellschaftsvermögen aus beweglichen Vermögensgegens |             | 1              | 50 | des Werthes der Gegen- leistung oder, wenn eine solche in der Urkunde nicht enthalten ist, des Werthes der überlassenen Rechte;  des Entgelts einschließlich des Werthes der ausbe- dungenen Leistungen und vorbehaltenen Nuhungen oder, wenn das Entgelt nicht aus dem Vertrage hervorgeht, des Werthes der überlassenen Rechte; |
| (Nr. 9776    | ftänden besteht.  insoweit das überlassene Gesellschaftsvermögen aus Forderungsrechten besteht.  Bei Berechnung des Stempels bleibt dersenige Theil der zum Sondereigenthum überlassenen Bermögensgegenstände außer Betracht, welcher der Betheiligung des erwerbenden Gessellschafters an der Gesellschaft entspricht.  Befreit sind:  1) Verträge über Ueberlassung von Rechten an dem Gesellschaftsvermögen an Personen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/3         |                |    | wie vor;<br>bes Werthes ber For-<br>berungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |      | 70              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-----------------|
| Laufende Nr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | St          | euers | a ta | Berechnung      |
| fent         | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hom<br>Hun- | - 44  |      | ber             |
| Sau          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Mart. | Pf.  | Stempelabgabe.  |
| (25.)        | welche nach den Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Erbschaftssteuer vom \frac{30. Mai 1873}{19. Mai 1891}\) von der Zahlung der Erbschaftssteuer befreit sind.  2) Die Rückgewähr der von einem Gesellschafter eingebrachten unbeweglichen Sachen oder diesen gleichgeachteten Rechte oder beweglichen Vermögensgegenstände an diesen Gesellschafter oder dessen Green Green oder dessen, welche mit demselben in Gütergemeinschaft gestanden                                                                                                                                    |             |       |      |                 |
|              | e) die erstmalige Feststellung des Statuts von Gesellschaften aller Art, Gewerkschaften, Genossenichaften, Korporationen, Stiftungen, Bereinen und Anstalten in der Form von Verträgen oder Beschlüssen, sofern nicht nach den vorstehenden Bestimmungen ein höherer Stempel zu entrichten ist.  Befreit sind Krankens, Unfalls, Alterssund Invaliditäts Versicherungs und Unterstühungsstassen, denen die Versicherungsnehmer auf Grund gesetzlicher Bestimmungen beizutreten verpslichtet sind, und eingetragene Genossenschaften, welche die Gewinnvertheilung ausgeschlossen haben. |             | .1    | 50   |                 |
| 26.          | Gewerbelegitimationsfarten (S. 44a der Reichs-<br>Gewerbeordnung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           | 1     | -    |                 |
| 27.          | Gnadenerweise, s. Standeserhöhungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |      |                 |
| 28.          | Hersonen frei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |      | and the same of |
| 29.          | Hingabe an Zahlungsstatt, Verträge darüber, f. Kausverträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |      |                 |
| 30.          | Indossamente, s. Abtretung von Rechten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |      |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1           | 1     | 1    |                 |

| e Mr.        | rannan ag julian og i julian                                                                                                                                                                                                                                             |              | euerf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aţ  | Berechnung                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende Nr. | and Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                          | Sun-<br>dert | Mart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pf. | stempelabgabe.                                                                                                                                            |
| 31.          | Inventarien, welche zum Gebrauch bei stempelspflichtigen Urkunden dienen                                                                                                                                                                                                 | <del>-</del> | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50  |                                                                                                                                                           |
| 32.          | Rauf: und Tanschverträge und andere lästige Veräußerungsgeschäfte enthaltende Verträge einsschließlich der gerichtlichen Zwangsversteigerungen, insoweit nicht besondere Tarisstellen zur Anwendung kommen, wenn sie betreffen:                                          |              | The state of the s |     |                                                                                                                                                           |
|              | a) im Inlande befindliche unbewegliche Sachen<br>oder diesen gleichgeachtete Rechte                                                                                                                                                                                      | 1            | ; <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | bei Kauf- und Lieferungs-<br>verträgen vom Kauf-<br>oder Lieferungspreise<br>unter Hinzurechnung des                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Werthes ber ausbebungenen Leiftungen und vorbehaltenen Nugungen; bei anderen Berträgen vom Gefammtwerth ber Gegenleiftung unter Hingurechnung des Werthes |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | dervorbehaltenen Nugungen, ober, wenn ber Wegenleistung aus dem Vertrage nicht hervorgeht, von dem Werth bes veräußerten Gegenstandes;                    |
|              | b) außerhalb Landes befindliche unbewegliche Sachen c) andere Gegenstände aller Art (auch Lieferungs-                                                                                                                                                                    |              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50  |                                                                                                                                                           |
|              | verträge), falls die Verträge nicht auf Grund der Tarifnummer 4 des Reichsstempelgesehes vom 27. April 1894 der Reichsstempelabgabe unterliegen oder von dieser befreit sind.  Der Stempel berechnet sich bei Tauschverträgen nach dem Werthe der von Einem der Vertrags | 1/3          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | wie vor.                                                                                                                                                  |
| 0.0          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | •            | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | '   | 80                                                                                                                                                        |

| *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |    |                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----|----------------------------------|
| Eaufende Nr.                            | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bom<br>Hun- | euerf<br>Mark. | aţ | Berechnung<br>ber Stempelabgabe. |
| (32.)                                   | schließenden in Tausch gegebenen Gegenstände und zwar derjenigen, welche den höheren Werth haben, bei dem Tausche inländischer gegen ausländische Grundstücke nur nach dem Werthe der ersteren; bei Iwangsversteigerungen nach dem Betrage des Weistgebots, zu welchem der Zuschlag ertheilt wird, unter Hinzurechnung der von dem Ersteher übernommenen Leistungen; bei Berträgen über Hinzurechnungsftatt nach dem Werthe, zu welchem die Gegenstände an Zahlungsstatt angenommen werden. Wird in einem Kauspertrage hinsichtlich des Kauspreises eine Hingade an Zahlungsstatt vereindart, so ist der Bertrag wie ein Tauschwertrag zu versteuern.  Wird bei einer Versteigerung, welche zum Zwecke der Auseinandersehung unter Miteigenthümern ersolgt, der Zuschlag einem Miteigenthümer ertheilt, so bleibt dei Verechnung des Stempels derseinige Theil des Meistgebots außer Betracht, welcher auf den dem Ersteher bereits zustehenden Antheil an den versteigerten Gegenständen fällt. Im Falle der Gemeinschaft unter Miterden gilt im Sinne dieser Verhältniß seines ideellen Antheiles am Nachlaß.  Wird ein Zuschlagsurtheil ausgehoben, so werden die angesetzen Beträge nicht erhoben oder, wenn sie bezahlt sind, erstatet.  Beurtundungen von Uebertragungen der Rechte der über bewegliche Sachen und diesen gleichgestellte Rechte oder über bewegliche Sachen, sowie Beurfundungen nachträglicher Erstärungen der aus einem Veräußerungsgeschäft der vorbezeichneten Art berechtigten Erwerber, die Rechte für einen Dritten erworben beziehungsweise die Pstlichten sür einen |             |                |    |                                  |

| Laufende Mr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oom<br>Hun- | euers | 1  | Berechnung  <br>ber<br>Stempelabgabe. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----|---------------------------------------|
| (32.)        | Dritten übernommen zu haben, werden in Betreff der Stempelpflichtigkeit wie Beurkundungen der Veräußerungen der Sachen und Rechte behandelt.  Wenn jedoch der erste Erwerber das Veräußerungsgeschäft erweislich auf Grund eines Vollmachtsauftrages oder einer Geschäftssührung ohne Auftrag für einen Dritten abgeschlossen hat, so bedürfen Beurkundungen von Uebertragungen der Rechte dieses ersten Erwerbers an den Dritten nur eines Stempels von  In den Fällen des vorhergehenden Absabes ist die Erstattung des bereits verwendeten Werthsstempels anzuordnen. Auch muß die Abstandnahme von der Einziehung des Werthstempels angeordnet werden, falls dies innerhalb zweier Wochen nach erfolgter Beurkundung der Ueberstragung heentragt wird                                                                                                                       | bert        | mart. | 50 |                                       |
|              | tragung beantragt wird.  Außerdem kann der Finanzminister bei sonstigen Beurkundungen der erwähnten Art in denjenigen Fällen die gleichen Anordnungen tressen, in denen besondere Billigkeitsgründe vorhanden sind.  In den Fällen des § 25 der Subhastations- ordnung für die Rheinprovinzen vom 1. August 1822 (Geset-Samml. S. 195), sowie des § 39 des Gesetetes, betressend das Theilungsversahren und den gerichtlichen Verkauf von Immobilien im Geltungsbereich des Rheinischen Nechts, vom 22. Mai 1887 (Geset-Samml. S. 136), bedarf die nachträgliche Erklärung des Ansteigerers nur eines Stempels von  Demselben Stempel unterliegen Beurkundungen von Abtretungen der Rechte aus dem Meistgebot an einen Anderen im Sinne des § 83 Absat 2 des Gesetzs, betressend die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen, vom 13. Juli 1883 (Gesetzsamml. S. 131). |             | 1     |    | 80*                                   |

| Laufende Nr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bom<br>Hun- | euers |    | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----|-------------------------------------|
| (32.)        | Ermäßigungen und Befreiungen:  1) Kauf- und Tauschverhandlungen zwischen Theilsnehmern an einer Erbschaft zum Zwecke der Theilung der zu letztert gehörigen Gegenstände Zu den Theilnehmern an einer Erbschaft wird auch der überlebende Speatte gerechnet, welcher mit den Erben des verstorbenen Spegatten güterzemeinschaftliches Bermögen zu theilen hat.  2) Befreit sind Verträge, durch welche undewegliche Sachen oder diesen gleichgeachtete Rechte oder bewegliche Sachen allein oder im Zusammenshange mit anderem Vermögen von Assendenten an Descendenten übertragen werden.  Auf Beurfundungen von Uebertragungen der Rechte des Erwerbers aus Verträgen der vorbezeichneten Art an andere Personen als an Descendenten bes ursprünglich übertragenden Assenden die Bestimmungen des sechsten und siedenten slichaßes dieser Tarisstelle feine Unwendung.  3) Vefreit sind Kauf- und Lieferungsverträge über Mengen von Sachen oder Waaren, sosern diesselben entweder zum unmittelbaren Verbrauch in einem Gewerde oder zur Wiederveräußerung in derselben Veschaffenheit oder nach vorgängiger Bearbeitung oder Verarbeitung dienen sollen oder im Inlande in dem Betriebe eines der Vertragschließenden erzeugt oder hergestellt sind.  4) Gerichtliche oder notarielle Aufnahmen oder Beglaubigungen der nach der Tarisnummer 4 des Reichsstempelgesetzes vom 27. April 1894 reichsstempelpflichtigen oder von der Reichsstempelsteuer befreiten Kauf- und Anschaffungsgeschäfte  Ronsolidationen von Vergwertseigenthum (Vereinigung zweier oder mehrerer Bergwerte zu |             | 1     | 50 |                                     |

| Mr.               | jandari ( ) jajansi ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | St                  | euers       | aţ      | Berechnung                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende Ver.     | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bom<br>Hun-<br>dert |             | Pf.     | ber<br>Stempelabgabe.                                                                                                               |
| (33.)             | einem einheitlichen Ganzen), Bestätigungsurfunden darüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 100         | <u></u> |                                                                                                                                     |
| 34.               | Ruxe (S. 101 des Allgemeinen Berggesches für die Preußischen Staaten vom 24. Juni 1865 — Gesehsamml. S. 705 —) Ruxscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | _           | 50      | des Werthes der Gegen-<br>leistung oder, wenn eine<br>folche in der Urkunde<br>nicht enthalten ist, des<br>Werthes des abgetretenen |
| 35.               | Legalisation von Urkunden, sofern sie nicht auf der Urkunde selbst stattsindet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 1           | 50      | Ruges.                                                                                                                              |
| 36.               | Leibrenten: und Rentenverträge, wodurch zu gewissen Zeiten wiederkehrende Zahlungen von Geld für eine oder mehrere bestimmte Personen während der Lebensdauer derselben oder auf bestimmte oder unbestimmte Zeit gegen Entgelt erworben werden, mag die Gegenleistung in einer bestimmten Geldsumme oder in der Hingabe von Sachen oder in der Uebernahme von Leistungen oder Verpslichtungen, oder aber in dem Aufgeben von Rechten bestehen, salls nicht die Tarisstelle "Versicherungsverträge" zur Anwendung kommt |                     | <del></del> | 7       | des Kapitalwerthes ber<br>Renten.                                                                                                   |
| 37.<br>38.<br>39. | Leichenpässe, s. Pässe.<br>Lieferungsverträge, s. Kaufverträge.<br>Luftbarkeiten, Genehmigungen der Ortspolizeis<br>behörden zur Veranstaltung von Musikaufführungen,<br>Singspielen, Gesangss und deklamatorischen Vors                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |         |                                                                                                                                     |
| (Nr.              | 9778.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |         |                                                                                                                                     |

| Laufende Nx. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                    | dom<br>Hun- |              | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| (39.)        | trägen, theatralischen Vorstellungen oder sonstigen<br>Lustbarkeiten aller Art und zwar sowohl von<br>öffentlichen Gesellschaften als von Privat- oder<br>von geschlossenen Gesellschaften dargebotenen<br>bei Lustbarkeiten geringfügiger Art |             | 1 50<br>- 50 |                                     |
| 40.          | Mäkler, vereidigte, Urkunden über die Bestäti-<br>gung oder Anstellung derselben<br>Mieth- und Aftermiethverträge, s. Pacht- und<br>Afterpachtverträge.                                                                                        | 1.81        | 25           |                                     |
| 42.          | Vamensänderungen, Genehmigungen zur Alen- derung des Familiennamens  Bei nachgewiesener Bedürftigkeit kann der Stempel auf V                                                                                                                   |             | 5 —          |                                     |
|              | ftelle 60, Buchstabe a.  Erfolgt die Namensvermehrung und der Namenswechsel in Verbindung mit einer Standeserhöhung, so kommt außerdem der für letztere in der vorerwähnten Tarifstelle verordnete Stempelbetrag zur Erhebung.                 |             |              |                                     |
| 43.          | Platuralisationsurkunden, mit Ausnahme der jenigen, welche für im Neichsdienst angestellte Ausländer ausgestellt werden                                                                                                                        |             | 50 244       |                                     |
| 44.          | Nebenausfertigungen von Verträgen, wie Du-<br>plikate, s. diese.                                                                                                                                                                               | !           |              |                                     |
| 45.          | Motariatsurkunden, welche die Stelle einer in diesem Tarif versteuerten Berhandlung vertreten, wie diese; sonst und in allen Fällen mindestens                                                                                                 | F           |              |                                     |
| 46.          | Notarielle Zengnisse, wie amtliche Zeugnisse,<br>s. Zeugnisse.                                                                                                                                                                                 | , ;4        | 4000 200     |                                     |

| -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |       |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------|
| Laufende Mr. | prunghere   Leitener St.    Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bom<br>Hun- | euers | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe. |
| 47.          | Pacht- und Afterpachtverträge, Mieth- und Aftermiethverträge, sowie antichretische Berträge:  a) über unbewegliche Sachen, sosern der veradredete nach der Dauer eines Jahres zu berechnende Pachtzins (Miethzins, antichretische Nutung) mehr als 300 Mart beträgt.  Der Verpächter und Afterverpächter (Vermiether, Aftervermiether, Verpfänder) hat die vorbezeichneten, während der Dauer des Kalendersiahres in Geltung gewesenen Verträge bis zum Ablauf des Fanuar des darauf solgenden Jahres in ein Verzeichniß (Pacht-, Mieth-, Antichrese-Verzeichniß), welches die Bezeichnung des Grundstückes, den Namen des Pächters (Miethers, Pfandinhabers), die Dauer des Vertragsverhältnisses während des betressenen Kalenderjahres, den Zins (Nutung), den erforderlichen Stempelbetrag und seine Namensunterschrift enthalten nuß, einzeln einzutragen, das Verzeichniß mit der Versicherung, daß er andere unter die vorstehende Bestimmung fallende Verträge nicht abgeschlossen habe, zu versehen und die Versteuerung spätestens innerhalb der vorerwähnten Frist dei einer Steuerstelle zu bewirfen. Voraußbezahlung für mehrere Jahre ist zulässig. Die in diesen Verzeichnissen zu machenden Angaben können bei der Steuerbehörde zu Protosoll erklärt werden. Die Verzeichnisse sind von den zur Führung derselben verpstlichteten Personen fünf Jahre lang aufzubewahren. Auf Verlangen derselben ersolgt die Ausbewahrung durch die Steuerbehörde. Im Dezember jeden Jahres ist von den Hauptssen feiner auf die Bestim- | 1/10        |       | des Pachtzinses (Miethzinses).      |
| (Nr. 5       | 776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |                                     |

| Laufende Nr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | St<br>Sun- | euerf | a tz | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-------------------------------------|
| Sa           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dert       | Mart. | Pf.  |                                     |
| (48.)        | mungen über die Führung der Berzeichnisse und die Versteuerung durch Bekanntmachung in össenklichen Blättern ausmerksam zu machen.  Außerdem können diesenigen Verpächter und Asserbeichter (Vermiether), Asserbeichter (Vermiether), Asserbeichisse incht eingereicht sind, von welchen Verzeichnisse zur Anzeige darüber angehalten werden, ob von ihnen während des vorangegangenen Kalenderziahres Verträge der vorbezeichneten Art errichtet worden sind.  Dehörden sind berechtigt, die Versteuerung der von ihnen zu führenden Verzeichnisse selbit zu bewirken.  Denn Verträge dieser Tarisselle vor Ablauf der vertragsmäßig sestgeseten Zeit ihr Ende erreichen, so ist der Stempel nur für die Zeit dies zur Beendigung der Verträge zu entrichten.  Die Vorschrift des S. 4 Buchstabe a dieses Gestzes sindet auf die Verträge dieser Tarisstelle keine Anwendung.  Die Beurkundungen von Abtretungen der Nechte aus Verträgen dieser Tarisstelle unterliegen einer anderen als der nach den obigen Bestimmungen zu entrichtenden Stempelsteuer nicht.  Denn in einem unter diese Tarisstelle fallenden Verträge bestimmt ist, daß das Rechtsverhältniß unter gewissen Voraussezungen als verhältniß unter gewissen Voraussezungen als verlängert gelten soll, so kommen sur die verlängert gelten verlängerungen die verlängert gelten Voraussezungen die verlängert gelten Voraussezungen die verlängert gelten Verlängerungen die verlängert gelten Verlängerungen die verlängerungen die verlängerungen die verstehen Verlängerungen die verlängerungen die verlängerungen die verlängerungen die verlängerungen die verlängerungen die verlänger gelten Poraussezungen die verlänger gelten Verlängerungen die verlänger gelten Poraussezungen d |            |       |      |                                     |

| Laufende Mr.             | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gun. | euers       | ı  | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----|-------------------------------------|
| (48.)                    | b) über bewegliche Sachen.  Der Stempel berechnet sich nach der Dauer der bedungenen Vertragszeit; bei Verträgen auf unbestimmte Zeit ist der Versteuerung eine einsjährige Dauer zu Grunde zu legen; c) über ausländische Grundstücke.  Pässe (Paskarten) zu Reisen in der Regel.  für Handwerfsburschen, Dienstboten, Lohnarbeiter und andere Personen ähnlichen Standes jedoch nur.  zum Transport von Leichen wegen deren Beerdigung außer dem Kirchsprengel, worin der Todesfall sich ereignet hat.  bei nachgewiesener Bedürstigkeit kann der Stempel bis auf.                                                                     | 1/10 | 1 1 5 1 · 1 | 1  | des Zinfes (Nuzung).                |
| 50.<br>51.<br>52.<br>53. | Policen, s. Bersicherungsverträge.  Polizeistunde, Genehmigungen der Berlängerung der Polizeistunde für einzelne Wirthshäuser und öffentliche Vergnügungsorte.  Befreit sind Genehmigungen auf die Dauer bis zu zwei Wochen.  Proteste, Wechselproteste und Proteste anderer Art  Protosolle, auch von den Parteien nicht unterschriebene, welche in Privatangelegenheiten von Behörden und Beamten aufgenommen sind und die Stelle einer im gegenwärtigen Tarif besteuerten Verhandlung vertreten, wie diese, mindestens aber.  Protosolle, welche nicht die Stelle einer im Tarif besteuerten Verhandlung vertreten, sind stempelsrei. |      | 1 1 1       | 50 |                                     |
|                          | Bei Protokollen, welche von Notaren aufge-<br>nommen sind, kommt die Tarisskelle "Notariats-<br>urkunden" zur Amwendung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |             |    |                                     |

| Laufende Nx. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bom<br>Hun- |  | Berechnung der<br>Stempelabgabe |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------------------------|
| 54.          | Bunktationen über einen zu errichtenden Vertrag, welche die Kraft eines Vertrages haben und demnach eine Klage auf Erfüllung begründen, sind wie Verträge über denselben Gegenstand und zwar auch dann zu versteuern, wenn darin die Aufnahme einer förmlichen Vertragsurkunde vorbehalten ist.  Bu einer Vertragsurkunde, welche auf Grund einer mit dem Werthstempel belegten Punktation denmächst aufgenommen wird und im Wesentlichen denselben Inhalt hat, wie diese, kommt der zur Punktation verwendete Werthstempel in Amrechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |  |                                 |
| <b>5</b> 5.  | Registraturen, wenn sie die Stelle der Protokolle vertreten, wie diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |                                 |
| <b>5</b> 6.  | Schenkungen unter Lebenden, insbesondere auch die belohnenden und die mit einer Auflage belasteten Schenkungen, insosern sie schristlich beurkundet sind, unterliegen von dem Betrage der Schenkung einer Werthstempelabgabe, welche sich nach den Vorschriften der SS. 6 bis 25 sowie des S. 27 erster Absat des Gesetes, betressend die Erbschaftssteuer, vom 30. Mai 1873 und des demselben anliegenden Tariss bestimmt, jedoch mit der Maßgabe, daß bei immerwährenden Nuhungen und Leistungen das Fünsundzwanzigsache ihres einsährigen Vetrages als Kapitalwerth angenommen wird. An Stelle der Verhältnisse des Erblasses und des Erwerbers des Ansalles sind die Verhältnisse des Gebers, beziehungsweise des Beschensten zu berücksichtigen.  Alls Beurkundungen von Schenkungen sind alle Schriftstücke über solche Geschäfte anzusehen, bei welchen die Absicht auf Vereicherung des einen Theils gerichtet war, auch wenn das Geschäft in der Form eines lästigen Vertrages abgeschlossen |             |  |                                 |

| be Nr.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | euers          | aţ  | Berechnung                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------|
| Laufende Mr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hom<br>Hun-<br>dert | Mart.          | Pf. | stempelabgabe.                                          |
| (56.)        | ist. Bei Veurtheilung der Frage, ob die Absicht der Bereicherung des einen Theils anzunehmen ist, sind auch solche Umstände in Betracht zu ziehen, welche aus der Urkunde nicht ersichtlich sind.  In denjenigen Fällen, in welchen die Versteuerung der Schenkung über die für die Verwendung des Urkundenstennpels soust vorgeschriebene Frist hinaus ausgesetzt bleibt (§S. 22 bis 25 und S. 27 erster Absat des Gesches, betreffend die Erbschaftssteuer, vom 30. Mai 1873, muß die Urstunde vor Ablauf dieser Frist der von dem Finanzminister zu bestimmenden Steuerbehörde vorgelegt werden, welche die erforderlichen Anordnungen wegen späterer Verwendung des Stempels zu treffen hat und welcher hierfür auf Verlangen Sicherheit zu bestellen ist. Diese Bestimmung sindet auch auf die bei den Gerichtskoften zu verrechnenden Schenkungsstempel Anwendung.  Vefreit sind Veurkundungen von Schenkungen der Arbeitgeber an Kassen oder Anstalten, welche die Unterstützung ihrer Arbeitnehmer oder Bediensteten, sowie der Angehörigen derselben bezwecken. |                     |                |     |                                                         |
| 57.          | Schiedssprüche und zwar sowohl der ständigen Schiedsgerichte als auch der zur Entscheidung für den einzelnen Fall berusenen Schiedsrichter  jedoch mindestens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/10                | 2<br>100<br>10 |     | des Werthes bes Streit-<br>gegenstandes.                |
| 58.<br>(Nr.  | Echuldverschreibungen.  I. Schuldverschreibungen, hypothekarische und persönliche aller Art, insoweit es sich nicht um der Neichsstempelabgabe unterworsene Werthpapiere handelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/12                |                |     | des Kapitalbetrages der<br>Schuldverschreibung.<br>81 * |

| Laufende Nx. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vom<br>Hun- | euers | ı | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe.                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (58.)        | Ermäßigungen:  2) Schuldverschreibungen über Kaufgelber, Erbgelber ober sonstige Forderungen aus zweiseitigen Verträgen, salls diese Verträge gehörig versteuert sind und alle wesentlichen Bedingungen des Schuldverhältnisse enthalten, wie Nebenaussertigungen derselben (vergl. die Tarisselle, "Nebenaussertigungen");  3) Schuldverschreibungen über Darlehen, welche innerhald Jahressrist oder in einem kürzeren Zeitraum zurückzuzahlen sind.  So oft die Nückzahlungsfrist durch schriftliche Veradredungen über die Verlängerung der Darlehen, oder durch Ausstellung neuer Schuldverschreibungen bis zu einem Zeitraum von einem Jahre erweitert wird, je jedoch sür die ursprüngliche Verschreibung und sämmtliche Verlängerungen nicht niehr wie  Beurkundungen der Verlängerung der Nückzahlungsfrist über den Zeitraum von einem Jahre hinaus  jedoch unter Anrechnung der für die Beurkundungen der ursprünglichen Verschreibung und der führeren Verlängerungen bereits entrichteten Stempel.  Die Anrechnung der früher gezahlten Stempel ist nur zulässig, wenn auf den Schriftstücken über die Verlängerung vom Aussteller vermerkt ist, zu welchen Urkunden und zu welchen Verägen die früher gezahlten Stempel verwendet sind.  Betreiungen:  a) Beurkundungen über die Verlängerung der Rückzahlungsfrist, wenn es sich um Schuldverschungen handelt, die mit einem | 1/50        |       |   | der dargeliehenen Summein<br>Abstufungen von 20 Pf.<br>für je 1 000 Mark oder<br>einen Bruchtheil dieses<br>Betrages;<br>wie vor;<br>der dargeliehenen Summe;<br>wie vor; |

| Laufende Mr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dom<br>Hun- | euerfah<br>Mart. Pf. |   | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe.                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (58.)        | Zwölftel vom Hundert des Kapitalbetrages bereits versteuert sind; b) Beurkundungen von zinsbaren Darlehen, welche gegen spezielle Verpfändung oder Hinterlegung von edlen Metallen, Waaren, Wechseln oder Werthpapieren gegeben werden (Rombarddarlehen) und innerhald Jahresstrist oder in einem fürzeren Zeitraum zurückuzahlen sind, vorausgesest, daß der Werth des hinterlegten Pfandes dem gewährten Darlehen mindestens gleichsommt; c) Sparkassenbücher und Bescheinigungen über einzelne Einlagen seitensöffentlicher und solcher Sparkassen, welche gemeinnüßige Zwecke verssolgen, insbesondere solcher, welche die Gewinnvertheilung ausgeschlossen haben, sowie der Sparkassen Welche gemeinnüßige Zwecke verstolgen, insbesondere solcher, welche die Gewinnvertheilung ausgeschlossen specke der Sparkassen Verlichsgenossenlich ber Sparkassen.  3. 55), welche bei Körderung des genossenschaftlichen Personalkredits bezwecken; d) für Kommunalverbände, Kommunen oder Korporationen ländlicher oder städtischer Grundbessischen ausgestellte Schuldverschreibungen, aus Grund beren reichössenpelpstichtige Rentenund Schuldverschreibungen demnächst ausgereicht werden.  11. Kaufmännische, nicht auf Order ausgestellte Verpflichtungsscheine über Leistungen von Geld Für die Verlängerung der Rückzahlungssfrist gesten die Bestünnnungen zu I unter Ermäßigungen zu b und Besteiungen zu a. | 1//50       |                      |   | des Rapitalbetrages der<br>Scheine in Abstufungen<br>von 20 Pf. für je<br>1 000 Mark oder einen<br>Bruchtheil dieses Be-<br>trages. |
| (Na          | 0720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I           | H                    | 1 |                                                                                                                                     |

| Laufende Mr. | Gegenstand der Gesteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bom<br>Hun- |       |                    | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe.                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (58.)        | III. Der Antrag auf Eintragung einer Hypothek ober Grundschuld ober einer wiederkehrenden Geldleistung im Grundbuche ober in einem für solche Eintragungen bestimmten öffentlichen Buche  fowie der Antrag auf Eintragung der Verpfändung einer Hypothek ober Grundschuld ober einer wiederkehrenden Geldleistung durch den eingetragenen Gläubiger in Büchern der bezeichneten Art  Die Vorschriften der Tarifstelle "Abtretung von Rechten" fünfter bis einschließlich achter Absatz sinden sinden sinngemäße Anwendung. | 1/12        |       |                    | der einzutragenden Summe<br>oder des Kapitalwerthes<br>der Geldleistung;  der Summe, für welche<br>die Post verpfändet wird,<br>wenn diese Summe ge<br>ringer ist, als die Summe<br>oder der Kapitalwerth<br>fonst der letzteren Summe<br>oder des Kapitalwerthes. |
| 59.          | Sicherstellung von Rechten, Beurkundungen darüber, wenn der Werth der sichergestellten Nechte 600 Mark nicht übersteigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 1 5 1 | 50<br>-<br>50<br>- |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| e Mr.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | St                  | euerfa                                  | ţ   | Berechnung     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|----------------|
| Laufenbe Mr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bom<br>Hun-<br>bert | Mart.                                   | Pf. | stempelabgabe. |
| (59.)        | b) in Schuldverschreibungen zur Sicherheit der Schuldverpflichtung vom Schuldner abgegebene Erklärungen; c) Urkunden über Sicherstellungen der Vormünder (§. 58 der Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875, Gesetz-Samml. S. 431).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                         |     |                |
| 60.          | Standeserhöhungen und Gnadenerweise, landesherrliche.  a) Standeserhöhungen  für die Verleihung der Herzogswürde  Fürstenwürde  Fürstenwürde  Freiherrnwürde  Freiherrnwürde  Freiherrnwürde  Freiherrnwürde  Freiherrnwürde  Benn in obigen Verleihungen mehrere Seitenverwandte mit aufgenommen werden, so wird für jeden Seitenverwandten die volle Tage bessonders erhoben.  Die vorstehend festgesehten Veträge werden auch erhoben, wenn eine Standeserhöhung aus Anlas ober bei Gelegenheit einer Adoption oder Legitimation stattsindet.  Hür Anersennung und Vestätigung einer von einem auswärtigen Fürsten verliehenen Standeserhöhung eines Inländers werden die obigen Säte erhöhung eines Inländers werden die obigen Säte erhöhung denes Inländers werden die Sälfte des für die Verleihung des preußischen Abels an einen ausländischen Abligen kommt die Hälfte des für die Verleihung der betreffenden Abelssstufe vorgeschriebenen Stempels in Ansah.  Tür sonstige nachträgliche Aenderungen oder Ergänzungen der bezüglich einer Standeserhöhung getroffenen Bestimmungen wird, sosen seinen anderen Vorschriften Anwendung sinden, |                     | 5 000<br>3 000<br>1 800<br>1 200<br>600 |     |                |

| Laufende Nr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bom<br>Hun-<br>hert | 17                                            | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| (60.)        | ein Fünftel des Steuersatzes für die betreffende Standeserhöhung in Ansatz gebracht; b) Wappenvermehrungen und Wappenänderungen ein Achtel der Sätze zu a.  Erfolgt die Wappenvermehrung und Wappenänderung in Verbindung mit einer Standeserhöhung, so kommt außerdem der für letztere vorgesehene Stempelbetrag zur Erhebung; c) Erhebung eines Inbegriffs von Gütern zu einer Standesherrschaft, einem Herzogthum oder Fürstenthum d) Verleihung des Patents für einen Kammerjunter  fosern letzterer vorher Kammerjunter war e) für die Verleihung von Titeln an Privatpersonen |                     | 6 000 —<br>400 —<br>1 200 —<br>800 —<br>300 — |                                     |
| 61.          | Statuten von Gesellschaften, Bereinen u. s. w. s. Gesellschaftsverträge, Buchstabe e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                               |                                     |
| 62.          | Strafbescheide der Finanzbehörden, sofern die Strafe einschließlich des Werthes der eingezogenen Gegenstände 15 Mark übersteigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1 50                                          |                                     |
| 63.          | <b>Tauschverträge</b> , f. Kaufverträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                               |                                     |
| 64.          | <b>Zaxen von Grundstücken</b> , infofern sie wegen<br>eines Privatinteresses unter Aufsicht einer öffentlichen<br>Behörde aufgenommen werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 1 50                                          |                                     |
| 65.          | Testamente, f. Berfügungen von Tobeswegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                               |                                     |
| 66.<br>67.   | Verfügungen von Todeswegen aller Art, auch in Form von Verträgen.  Vergleiche  Ist jedoch durch den Vergleich ein unter den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 1 50<br>1 50                                  |                                     |
|              | Parteien bisher nicht in stempelpflichtiger Form<br>zu Stande gekommenes Nechtsgeschäft anerkannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                               |                                     |

| pi pi        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                         |    |   |                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende Nr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | St<br>vom<br>Hun-<br>dert |    | f | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe.                                                                                 |
| (67.)        | oder im Wesentlichen aufrecht erhalten oder ein anderweites Rechtsgeschäft neu begründet worden, so ist zu dem Vergleiche, wenn diese Geschäfte nach dem gegenwärtigen Taris einem höheren als dem für Vergleiche verordneten Stempel unterworsen sind, dieser höhere Stempel zu verwenden. Verseit sind die von Schiedsmännern und Gewerbegerichten aufgenommenen Vergleiche, sofern nicht die Voraussehungen des vorhergehenden Absabes Anwendung sinden.                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |    |   |                                                                                                                     |
| 68.          | <b>Verleihungen des Vergwerkseigenthums,</b><br>Urfunden darüber (§§. 22 ff. des Allgemeinen Vergsgesetzes für die Preußischen Staaten vom 24. Juni<br>1865 — Gesetzsamml. S. 705 —)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 50 |   |                                                                                                                     |
| 69.          | Berpflichtungsscheine, kaufmännische, s. Schuld-<br>verschreibungen, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |    |   |                                                                                                                     |
| 70.          | Bersicherungsverträge, auch in der Form von Policen und beren Verlängerungen, wenn sie betreffen:  a) Lebenst und Kentenversicherungen einschließlich der Versicherungen auf den Lebensfall (Altersversorgung, Aussteuer, Militärdienst und dergl.)  Bei Kentenversicherungen wird der Kauspreis und in Ermangelung eines solchen der zehnfache Vetrag der Kente als Versicherungssumme anzgesehen.  Werden bei Versicherungen gleicher Art von demselben Versicherer mehrere Urtunden für diesselbe Person ausgestellt, so berechnet sich die Stempelabgabe nach dem Gesammtbetrage der versicherten Summe.  Befreit sind Versicherungen, bei welchen die versicherte Summe den Vetrag von 3 000 Mart nicht übersteigt; | 1, 20                     |    |   | der versicherten Summe in<br>Abstufungen von 10 Pf.<br>für je 200 Mark oder<br>einen Bruchtheil dieses<br>Betrages; |
| Befels       | Samm 1895 (Nr. 9776)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |    | i | 82                                                                                                                  |

| NO ACCOUNT COMMON COMMO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laufende Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hom. | euers | ı  | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b) Unfall- und Haftpflichtversicherungen, bei benen die verabredeten Jahresprämien den Betrag von 40 Mark nicht übersteigen;  c) Bersicherungen gegen andere Gefahren (Feuer-, Hagel-, Viehversicherungen u. s. w.) für jedes Jahr der Bersicherungsdauer.  Jeder Bruchtheil eines Bersicherungsjahres kommt bei der Versteuerung als ein volles Jahr in Betracht.  Die den öffentlichen Feuerversicherungsanstralten reglementsmäßig zustehenden Stempelsteuerprivilegien sinden Anwendung auf alle Schriftstücke, welche sich auf den Eintritt der Versicherungsnehmer in diese Anstalten oder spätere Abänderungen der Versicherungen beziehen.  Defreit sind:  1) Bersicherungen, bei welchen die versicherte Summe den Betrag von 3 000 Mark nicht übersteigt.  2) Bersicherungen bei den auf Gegenseitigkeit gegründeten und nicht die Erzielung von Gewinn bezweckenden Versicherungsanstalten, deren Versicherungsbeträge durch Umlage erhoben werden und deren Geschäftsbetried über den Umfang einer Provinz nicht hinausgeht.  Befreit sind Verträge über Küdversicherungen und Transportversicherungen.  Verträge,  1) durch welche ein früherer stempelpflichtiger Vertrag lediglich aufgehoben wird.  Vern welche Veseitigung des früheren Vertrages | 1/2  | 1     | 50 | des Gesammtbetrages der verabredeten Prämien in Abstusungen von 10 Ps. sür je 20 Mark oder einen Bruchtheil dieses Betrages; d. i. 1 Ps. von Eintausend Mark der versicherten Summe in Abstusungen von 10 Ps. sür je 10 000 Mark oder einen Bruchtheil dieses Betrages. |

| Laufende Mr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bom<br>Hun- | euerf<br> <br>  Mart. |              | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| (71.)        | sich als eine in diesem Tarif besonders aufgestührte Verhandlung darstellt, so kommt derzenige Steuersatzur Anwendung, welchem die Verabredung nach den Vorschriften dieses Tarifs unterliegt.  Der Finanzminister kann in besonderen Fällen den zu entrichtenden Werthstempel aus Villigseitstrücksichten die auf  ermäßigen;  2) über sonstige vermögensrechtliche Gegenstände, wenn keine andere Tarifstelle zur Anwendung kommt.  Ein auf unbestimmte Zeit oder auf Kündigung abgeschlossener Vertrag gilt in Vetreff der Stempelpstichtigkeit als ein auf ein Jahr abgeschlossener.  Befreiungen:  a) Lehrverträge,  b) Verträge, durch welche Arbeitss und Dienstsleissungen zu gewissen Zeiten wiederkehrendes Entgelt (Lohn, Gehalt und dergleichen) versprochen werden, wenn der Jahresbetrag der Gegensleistung 1500 Mark nicht übersteigt. | 1/20        | 1                     | 50           |                                     |
| 72.          | Bokationen der Geistlichen und Schullehrer, wie Bestallungen, f. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                       |              |                                     |
| 73.          | Vollmachten, Ermächtigungen und Aufträge zur Vornahme von Geschäften rechtlicher Natur für den Vollmachtgeber, wenn der Werth des Gegenstandes der Vollmacht  500 Mark nicht übersteigt  1000 = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | <br>1<br>1<br>3       | 50<br><br>50 |                                     |
| (Nr.         | l<br>9776.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | i                     |              | 82*                                 |

| Laufende Nr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vom<br>Hun- | euers                   | ì  | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----|-------------------------------------|
| (73.)        | bei einem höheren Betrage wenn die Bollmacht zur Bornahme aller ober gewisser Gattungen von Geschäften für den Bollmachtzeber ermächtigt (Generalvollmacht) und der Berth des Gegenstandes 50 000 Mark übersteigt Steht der Bewollmächtigte in einem Dienstwerhältnisse zu dem Vollmachtzeber, höchstens.  Benn der Berth des Gegenstandes der Bollmacht nicht schäßbar ist, wenn es sich insbesondere um Bollmachten zur Ausübung des Stimmrechts in Gesellschaften aller Art handelt.  Bei Prozesvollmachten treten an Stelle der Steuersähe des ersten Absahes von 3, 5, 7,50, 10, die Steuersähe von 2, 3, 4, 5 Mark.  Schriftstücke, in welchen Jemand einem Dritten gegenüber erklärt, daß er einem Anderen die Bornahme einer Angelegenheit rechtlicher Natur aufgetragen habe, sind dem Stempel nicht unterworsen, sosenn den Fällen erfordert und das Schriftstück die sörmliche Bollmacht erseht werden soll.  Bu Bollmachten, in denen mehrere, nicht in einer Erbs oder sonstigen Rechtsgemeinschaft stehende Personen einen Bevollmächtigten bestellen, ist der Bollmachtseber vorhanden sind.  Bu Bollmachtenpel so oft zu verwenden, als Bollmachtzeber vorhanden sind.  Beim bei einer gerichtlichen oder notariellen Bermen bei einer Gertsärungen bestimmte Personen bevollmächtigt werden, nach ersolgtem Zuschlage sür die Bersteiglasser oder für die Ansteigerer die Ausschlägener des Einstragung der Steigpreise zu besünstrigerer die Eintragung der Steigpreise zu besünstrigerer die Eintragung der Steigpreise zu bes |             | 5<br>7<br>10<br>20<br>1 | 50 |                                     |

| Laufende Dr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vom<br>Hun- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Berechnung<br>der<br>Stempelabgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| (73.)        | wirken, so ist der Vollmachtstempel ohne Nücksicht auf die Anzahl der Betheiligten und der abzugebenden Erklärungen nur einmal in Ansatzu bringen, sosern nach Inhalt des Protokolls die Vollmacht auf einen Zeitraum von längstens drei Tagen nach Ablauf des Tages, an welchem der Zuschlag erfolgt, beschränkt wird.  Substitutionen bei einer Prozesvollmacht, welche nicht in einer nach diesem Tarif einem besonderen Stempel unterliegenden Verhandlung ausgestellt werden, sind stempelsrei, sosern über die ursprüngliche Vollmacht eine vorschriftsmäßig versteuerte Urkunde vorhanden und dies entweder auf der Substitutionsvollmacht vermerkt ist, oder die ursprüngliche Vollmacht sich bei den Gerichtsaften besindet.                                                          | renting     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | materialist das materialis de la contract de la con |  |  |
| 74.          | Vorrechtseinräumungen (Prioritätscessionen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 75,          | Werkverdingungsverträge, inhalts beren ber Uebernehmer auch das Material für das übers nommene Werk ganz ober theilweise anzuschaffen hat, sind, falls letzteres in der Herstellung besweglicher Sachen besteht, wie Lieferungsverträge unter Zugrundelegung des für das Werk besdungenen Gesammtpreises zu versteuern.  Handelt es sich bei dem verdungenen Werk um eine nicht bewegliche Sache, so ist der Werksverdingungsvertrag so zu versteuern, als wenn über die zu dem Werk erforderlichen, von dem Unternehmer anzuschaffenden beweglichen Gegensstände in demjenigen Zustande, in welchem sie mit dem Grund und Boden in dauernde Verbindung gebracht werden sollen, ein dem Steuersatz der Tarifstelle "Kaufs und Tauschverträge" Buchsstade o ober der Zisser 3 der "Ermäßigungen |             | distriction of the control of the co |    | ton Moreus 60  toris mentinup  to fluorentes  tolla distance 60  tolla |  |  |

| And the second second second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Laufende Nr.                 | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | euerf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aţ  | Berechnung<br>ber                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Paul                         | upitateumutS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hun-<br>dert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pf. | Stempelabgabe.                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 76.<br>77.                   | und Befreiungen" dieser Tarisstelle unterliegender Lieserungsvertrag und außerdem hinsichtlich des Werthes der Arbeitsleistung ein dem Seteuersat der Tarisstelle "Berträge" Zisser 2 unterworsener Arbeitsvertrag abgeschlossen wäre.  Die Borschrift des §. 10 dieses Gesetes sindet entsprechende Annvendung dergestalt, daß, insoweit eine Trennung des Gesammthreises nicht vorgenommen ist, der höchste Steuersatz zu entrichten ist.  Wiederaussehung von Berträgen, s. Berträge, Zisser 1.  Zengnisse, amtliche in Privatsachen, innerhald der Zuständigseit der ausstellenden Behörde oder des ausstellenden Beamten ertheilte | Control of the contro | chamilion de de la company de | 50  | moton, is in der of our der out der disposed out der Angen, information out der Angen, in der Angen, in der Angen, in der Angenischt merken der mehr merken der |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.7 |                                                                                                                                                                                                     |  |  |

| Laufende Nr. | Gegenstand der Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bom<br>Hun- | euers                                 | Berechnung<br>ber<br>Stempelabgabe. |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| (77.)        | d) Führungszeugniffe, insoweit sie nicht zur Erlangung der in den Tarisstellen "Erlaubnißertheilungen" und "Lustbarkeiten" aufgeführten Genehmigungen u. s. w. erforderlich sind.  Den Führungszeugnissen stehen gleich Zeugnisse über geleistete Arbeiten in Anstalten, welche von unmittelbaren oder mittelbaren Staatsbehörden betrieben werden;  e) Beglaubigungen von Unterschristen unter Anträgen und Berhandlungen, die nach ihrem Inhalt ausschließlich zu einer Eintragung oder Löschung in öffentlichen, das Eigenthum und die Belastung von Grundstücken und selbstständigen Gerechtigkeiten seistellenden Büchern erforderlich sind, sowie die mit solchen Beglaubigungen verbundenen Zeugnisse über die Bertretungsbefugniß der Betheiligten;  f) Beglaubigungen von Unterschristen der Gesuche um Auszahlung hinterlegter Gelder nach §. 25 Albsa 2 der Hinterlegungsordnung vom 14. März 1879 (Gesetzsamml. S. 249).  In den unter a und e bezeichneten Fällen tritt die Stempelfreiheit nur dann ein, wenn der dieselbe begründende Zweck auß der Urfunde hervorgeht. Wird von den Attesten zu anderen Zwecken nachträglich Gebrauch gemacht, so ist der Stempel nachzuverwenden. |             | 日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本 |                                     |  |  |  |
| 78.          | Zuschlagsbescheide, wie Kaufverträge, s. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 性           |                                       | 4. Consultation of                  |  |  |  |

Gegeben Neues Palais, den 31. Juli 1895.

(L. S.) Wilhelm.

v. Boetticher. Miquel. Thielen. Boffe. Frhr. v. Hammerftein.

## Tabelle

über ben

gegenwärtigen Kapitalwerth einer Rente oder Nutung im Werthe von I Mark auf eine bestimmte Anzahl von Jahren behufs Berechnung der davon zu entrichtenden Stempelsteuer.

(Bu §. 6 des Gesetes.)

| Anzahl<br>ber<br>Jahre. | Kapital-<br>werth<br>Mart.   Pf. |      | Unzahl<br>ber<br>Jahre. | Kapital-<br>werth<br>Marf.   Pf. |      | Unzahl<br>ber<br>Jahre. | Rapital-<br>werth<br>Mark.   Pf. |       | Unzahl<br>ber<br>Jahre. | Rapital werth |      |
|-------------------------|----------------------------------|------|-------------------------|----------------------------------|------|-------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------|---------------|------|
| 1                       | 1                                | 0,0  | 22                      | 15                               | 02,9 | 43                      | 21                               | 18,6  | 64                      | 23            | 88,7 |
| 2                       | 1                                | 96,2 | 23                      | 15                               | 45,1 | 44                      | 21                               | 37,1  | 65                      | 23            | 96,9 |
| 3                       | 2                                | 88,6 | 24                      | 15                               | 85,7 | 45                      | 21                               | 54,9  | 66                      | 24            | 04,7 |
| 4                       | 3                                | 77,5 | 25                      | 16                               | 24,7 | 46                      | 21                               | 72,0  | . 67                    | 24            | 12,2 |
| 5                       | 4                                | 63,0 | 26                      | 16                               | 62,2 | 47                      | 21                               | 88,5  | 68                      | 24            | 19,4 |
| 6                       | 5                                | 45,1 | 27                      | 16                               | 98,3 | 48                      | 22                               | 04,3  | 69                      | 24            | 26,4 |
| 7                       | 6                                | 24,2 | 28                      | 17                               | 33,0 | 49                      | 22                               | 19,5  | 70                      | 24            | 33,0 |
| 8                       | 7                                | 00,2 | 29                      | 17                               | 66,3 | 50                      | 22                               | 34,2  | 71                      | 24            | 39,5 |
| 9                       | 7                                | 73,3 | 30                      | 17                               | 98,4 | 51                      | 22                               | 48,2  | 72                      | 24            | 45,6 |
| 10                      | 8                                | 43,5 | 31                      | 18                               | 29,0 | 52                      | 22                               | 61,8  | 73                      | 24            | 51,6 |
| 11                      | 9                                | 11,1 | 32                      | 18                               | 58,9 | 53                      | 22                               | 74,8  | 74                      | 24            | 57,3 |
| 12                      | 9                                | 76,0 | 33                      | 18                               | 87,4 | 54                      | 22                               | 87,3  | 75                      | 24            | 62,8 |
| 13                      | 10                               | 38,5 | 34                      | 19                               | 14,8 | 55                      | 22                               | 99,3  | 76                      | 24            | 68,0 |
| 14                      | 10                               | 98,6 | 35                      | 19                               | 41,1 | 56                      | 23                               | 10,9  | 77                      | 24            | 73,1 |
| 15                      | 11                               | 56,3 | 36                      | 19                               | 66,5 | 57                      | 23                               | 22,0  | 78                      | 24            | 78,0 |
| 16                      | 12                               | 11,8 | 37                      | 19                               | 90,8 | 58                      | 23                               | 32,7  | 79                      | 24            | 82,7 |
| 17                      | 12                               | 65,2 | 38                      | 20                               | 14,3 | 59                      | 23                               | 43,0  | 80                      | 24            | 87,2 |
| 18                      | 13                               | 16,6 | 39                      | 20                               | 36,8 | 60                      | 23                               | 52,8  | 81                      | 24            | 91,5 |
| 19                      | 13                               | 65,9 | 40                      | 20                               | 58,5 | 61                      | 23                               | 62,4  | 82                      | 24            | 95,7 |
| 20                      | 14                               | 13,4 | 41                      | 20                               | 79,3 | 62                      | 23                               | 71,5  | 83                      | 24            | 99,7 |
| 21                      | 14                               | 59,0 | 42                      | 20                               | 99,3 | 63                      | 23                               | 80,3  | 84                      | 25            | 00,0 |
|                         |                                  |      | San Sta                 |                                  |      | NEW YORK                | A Te                             | 1 300 | und mehr.               |               |      |